

## Wunder an Tatkraft

Der 9. April, das war ein Tag, an dem wir alle wieder unmittelbar die Größe unserer Zeit spürten. Mit Biltzesschnelle trug der Rundfunk die Kunde von dem kühnen Handeln des Führers durch die Weit.

Mehrfach hette England im Norden die Neutralität verletzt. Minensperren waren gelegt, die Landung seiner Truppen vorbereitet, um Dänemark und Norwegen in den Krieg zu ziehen. Da, in letzter Stunde, wurden alle Piëne vereiteit. Dänemark wurde von unseren Truppen besetzt und begab sich in den Schutz des Deutschen Reiches. In der gielchen kurzen Zeit gelang es der deutschen Kriegsmarine gemeinsam mit der Luftwaffe und Wehrmacht, alle wesentlichen Punkte Norwegens zu besetzen.

Wunder an Tetkraft wurden in Jenen Tagen vollbracht. Unvergeßlich wird der Kampf der deutschen Zerstörer vor Narvik gegen vielfache englische Uebermacht bleiben, und unvergeßlich werden die kühnen Angriffe deutscher Bomber auf Kreuzer und Transporter, die Leistungen deutscher Gebirgsjäger in verschneitem, unwegsamem Gelände sein.

Heeresbericht auf Heeresbericht zeigt das unaufhaltsame Vordringen der deutschen Truppen, zeigt die Schlagkraft unserer Flieger, den Angriffegelst unserer Marine.

Als England erkannte, daß es sich wieder einmal verrechnet hatte, setzte die gewohnte Greuelpropaganda ein. Die knappen, sachilchen Formulierungen, die Ribbentrop an die Weltöffentlichkelt richtete, und die umfassenden Dokumente, ille'so offenkundig Englands Pläne umreißen, zeigten, welches Spiel England mit den Neutralen treibt.

Englands Haß kennt keine Grenzen mehr. Seine Beteuerungen, daß dieser Krieg nur Hitler und der Partei gelte, sind in Vergessenheit geräten. Die offiziellen Außerungen, daß dieser Krieg gegen illes deutsche Volk geführt werde, häufen sich.

Sie können uns nicht erschüttern, unser Wille zum Sieg ist unbezwingbar. Das Ergebnis der Metallspende und vor allem auch der umfassende Einsatz aller Kräfte für das Kriegshilfswark- des deutschen Volkes haben erst jetzt wieder bewiesen, wie stark und geschlossen die Heimat in diesem uns aufgezwungenen Kriege steht. Sch.

## Weitere Aktivierung der Arbeit



in einem Aufruf hat der Führer die Teilnahme der gesamten deutschen Jugend am Reichssportwettkampf der Hitler-Jugend am 25. und 26 Mai gefordert. Gerade im Kriege darf die körperliche Ertüchtigung der Jugend nicht vernachlässigt werden. Auch untere Mädel werden sich an dieser Leistungsschau der deutschen Jugend im stärksten Maße beteiligen. In Lauf, Sprung und Wurf werden sie, nach Altersstufen getrannt, ihre Kräfte messen. Die Sieger erhalten die Siegernadel des Reichssportwettkampfes, die siegreichen Mannschaften eine Urkunde des Führers. Wie bei allen sportlichen Veranstaltungen der Hitler-Jugend kommt es

auch hier nicht so sehr auf Einzelleistungen an, wie auf die Leistung

der Gemeinschaft.

Bei der Erfassung von Alt material wird die Hitler-Jugend in Zukunft stärker als bisher eingesetzt. Mädel und Jungmädel werden die Sammtung in den einzelnen Haushalten ankündigen, während Hitlerjungen und Pimple einige Tage später das Altmaterial abholen. Auf diese Weise haben die Haustrauen Zell, die in Frage kommenden Sachen zusammenzusuchen, so daß eine vollkommene Erfassung alles Altmaterials möglich ist.

# Was wir im MAI bringen!

| Frohe Arbeit hinter dem Westwalf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rund um Dietfurt im Warthogau ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der große Track                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ale Bote-Kreuz-Schwester an der Front                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bei den Dautschen in der Slowakei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Versammlungen der Jugend-Bekenntnis und Appell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Musketler Melster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ein Kriegekind ist angekommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wir gahan auf Mottanjagd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Out angezogen — auch in diesem Sommer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kielne Ratschilige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bei den Soldeten zu Gest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nur olno Briofmarko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bel der Heusleuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gesunde Jugend - wehrhaft Volk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Horr Pfelfer kauft Zigarren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ale die deutschen Truppen durch Flensburg marschierten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aus Pappe, Tusch's und Sesanstielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kleine praktische Dinge für Feldpöstpäckchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spiele und Staffeln für Sommertage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stroiffichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unsura Bücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The state of the s |

Hauphshrötiskerin: Hilds Munsks, Reichsjagendführung, Berlin W.H., Kurlürstenstr. II Verlag, Anxelges- und Vertriebeschleitung: Hannover, Georgstraße II





Auf den hangen der hardt liegt Frühlingssonne, erste warme Frühlingsfonne nach einem unendlich langen, tatten
Winter. Sie trinkt die letten Spuren
der Regenzeit auf, die großen Wallerlachen, freichelt die Afte, daß die Anospen
bider und bider werben, wedt die Gräser
und Blumen, lodt die Bienen ins Freie
und läht die Bogel singen.

Die Menichen ichauen ich froh und bestreit um und gehen bann an ihre Arbeit, die Bauern auf die Felber und die Winzer in die Weinberge. Es gibt viel zu richten in den wenigen Wochen, die der lange Winter der Frühjahrsbestellung gelassen hat, um der kommenden Frucht den Weg zu bereiten.

Mehr benn je gilt es, bie Rrafte bes

Bobens auszunuhen, um ben Ertrag gu fietgern, alles ju tun, um eine reiche Ernte zu ermöglichen. Alle Sanbe greifen zu, mo en not tut und mo Silfe fehlt.

Die gang alten Binger mit ben langen weißen Barten, bie sonft im Fruhjahr nur einen Gang durch die Gemarkung machten, um sich von dem Stand der Felder zu überzeugen und sich an ihrem Besit zu erfreuen, die die Wingerte entlangspazierten und überdachten, al wohl ein gutes Weinsahr zu erwarten sei, sie legen den Stod weg, der sie auf dem besichaulichen Rundgang begleiten sollte, und greifen wieder zur hade, um dem Untraut zu Leibe zu rüden und sonstige mügliche Arbeit zu verrichten.

Die Bauerinnen |caffen noch flinter, fie muffen Manner und Anechte erfeten, Die unter ben Baffen fteben . . . Dann ift da noch bie Jugend, bie Jungen und Dabel, bie im Berbft icon is tuchtig bei ber Ernte halfen und bie auch jeht wieber gupaden, fowett en ihre Beit erlaubt. Und nicht julest tommen die Golbaten, bie im Dorf einquartiert find, bie nach Wochen anftrengenden Dienftes an ber Front, im Bunter ober im Borgelande fich hier nun etwas verichnaufen tonnen. Sie tommen aus Sachien und Gowaben, pon ber Nordiee und aus der Oftmart und lernen nun die Pfalz tennen, das Land und bie Meniden. Gie freuen fich an ber Sconheit ber Landicaft und ber Jahreszeit, an den blühenden Manbelund Sfirficbaumen, und fie fernen bie Menfchen fchagen, bie felt Jahrhunberten bier an ber Grenze figen.

Da liegen in einem Dörschen an ber Weinstraße Ostmärker im Quartier. Einer von ihnen ilt Gartenbaulehrer. Uns Ling oder Wien oder Salzburg; ein netter Mann, ber im mit seinen Wirtsbeuten ausgezeichnet versteht und bet sich nicht nehmen läht, in seiner Freiselt bei der Garten- und Feldbestellung zu helfen. Balb ist em so, daß unter seiner sachtundigen Leitung die Arbeit angepadt wird.

Ratürlich verftand man icon immer allerlei von Gartenarbeit im Dorfe, Jede Bäuerin hielt etwas auf ihren Gemüleund Obstgarten, pflanzte ihren Salat, Rohl und die Bohnen und Erbien. Auch für Blumen war immer noch Plat, von den Stiefmütterchen und Primeln im Frühling bis zu den letzten Sonnen-blumen und Aftern im Berbst.

Aber so ein Gartenbaulehrer versteht en boch noch besser. Das gibt auch die stolzeste Bäuerin netdlos zu. Frühbeete hat er mit seinen Goldaten angelegt, in denen schon im März alles so üppig gebieh, daß es eine Pracht war. Als noch tein anderer daran dachte, hatte er schon frische Radieschen und Salat und bot den vorbeitammenden Bäuerinnen schmunzelnd eine Kostprobe an . . . Und seine Goldaten, die zuerst ganz im geheimen manchmal über die "langweilige Buddelei" geschimpft hatten, sind nun selbst mit Jeuereiser bei der Sache und

arbeiten, als wolle jeber von ihnen ein gelernter Gärtner werben . . .

Ratilelich wollen bei biefem allgemeinen fröhlichen Werten auch die BDM.-Mäbel nicht zurücktehen. Sie haben im letten heimabend mit ihrer Führerin besorden, das sie die Infandsetzung sämtlicher Gärten in die hand nehmen und darüber hinaus sowelt wie möglich noch auf dem Feld mitschaffen wollen.

Sang felbstverständlich steben fte eines Rachmittage im Garten ber Bitwe Lehnert in ber Untergaffe. Sie binben bie



Das Aufbinden der Reben in den Weinbergen iet eine Frühlingsarbeit, die jedes Pfälzer Mödel honnt und verrichtet.

Schon wachsen in den Frühbesten die Rudiesthen, und der erste grüne Salat wird nun auch in Kürze gut zein. Ropftücher um und die Schützen vor, greifen zu hade und Spaien und machen fich ans Wert. Was glaubt ihr, wie ichnell so ein Garten von sechzig Weter Länge hergerichtet ift, wenn zehn ober zwölf Rabel barin ichaffen! Während die einen noch mit dem Umgraben und Rechen beschäftigt find, haben andere ichen die erften Beete abgeteilt, Galatund Krautpflanzen eingesett.

Man muß babet vieles beachten und wissen; und es ift gut, bah Jachteute babet find, die in allem schnell Bescheib



Ein dicker Ballen Erde muß beim Umpflanzen en den Wurseln bleiben, soner wachsen die Pflenzen zu schwer an. fagen. Der herr Gartenbauinspektor im feldgrauen Rod hat die Jade ausgezogen und die Armel hochgekrempelt und ist überall, wo man ihn braucht. Her sagt er, das die Pflänzchen in gleichmäßigem Abstand gesetzt werden müssen, der zum späteren Wachstum genügend Spielraum lätt, dort gibt er Anweisung, wie die Rosen zu beschneiden und die himbespen zu säubern sind.

Die Bitwe Lehnert fteht neben ihm, und ihr gemütliches Gesicht glänzt vor lauter Freude, wie fie fieht, bah ihr Garten im Ru so icon wird wie lange Zeit

nicht mehr.

Auch in ben Beinbergen und auf ben Gelbern gibt en ein gemeinsames Schafe fen. Die Reben milfen geschnitten, am



Nur immer tüchtig gießen! das ist mit das Wichtigste bei der Gärtnerei und wird von den Soldaten beachtet.



Auch ein pear' neue Blumen werden in Witten Lehnerte kleinen Vorgerten gezeit-

gebunden, gelefen und geräumt werben. Die Obstdume beburfen befonderer Bilege.

So geht es Racmittag für Racmittag. Rach Dienstichlus vertauschen die Golbaten bas Gewehr mit dem Spaten oder ber hade und siehen zusammen mit den Mädeln von hof in hof. Es gibt viel luftige Unterhaltung dabei. Ein frohes Lied oder gegenseitiges Auslachen über die verschiedene Sprache und die oft gang andersartigen Ausdrücke für das gleiche Ding.

Ein fo einheitliches, gepflegtes und factundig angelegtes Gesicht haben bie Garten im Dorf noch nie getragen wie nach dieser Frühjahrsbestellung, als die Widdel und Frauen bes Dorfes gemeinsam mit ben Goldaten die Arbeit vertickteten. Erifa Suber.

Ein Ableger wird zur Erinnerung an diese frohe Frühjehreurbeis mitgenommen.

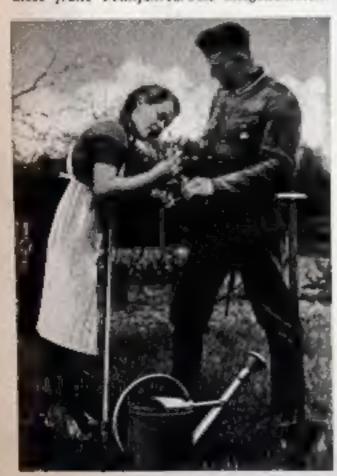

Dor der zwingenden Geöße der gemeinfamen Aufgabe wollen wir zusammenwachsen als ein neuer deutscher Stamm, der tapferste und treueste auf Grenzwacht im Often. Die Gefüllung dieser Pflicht beginnt in unserem Werking.

# Rund um Dietfurt im Warthegau

AUS DER ARBEIT EINES UNTERGAUES

Der Autobus vom Gnefen beförbert jest um die Mittagszeit fast nur Jungen und Madel, die von der Schule nach haufe fahren. Aberall mohnen fie in den Darfern, durch die wir tommen, und in den weitverstreuten höfen, die von tietnem Baumgruppen umgeben abseits der Landstraße liegen.

Ilfe, ble Untergauführerin aus Dietfurt, fennt all biefe Jungen und Mabel. Das ift ein frohliches Berichten und Ergablen im Bagen, wahrend wir gemachlich burch bas weite Land fabren.

"Rohdusch", ruft ber Autobusfahrer, und wir klettern aus bem Wagen, mit uns Belga und Klaus, die Geschwifter aus bem Baltenland. Selga ift Jungmadeljührerin in bem Dorf Geebrild, ihr und ihrer Jungmabelschaft gilt unser Besuch. Aber zuerst multen mir auf ihrem Sof und bei ihren Eltern vorsprechen. Das lätt fie fich nicht nehmen. Go fiben mir um ben großen Jamilientisch im neuen Beim der Baltensamilie.

Leicht ift ber Anfang für feine Diefer Siedlerfamilien. 3mar haben bie Bolen, benen bet Sof gehorie, alles fteben unb llegen laffen, is bag bie Rudwanberer bie volltommen eingerichtete Bohnung, ben größten Teil bes Biebe, ja jogar ben Bolbund beim Gingug porfanden. Aber bie Wohnung ift gefcmadles, primitio und unglaublich verwohnt, das Bieb minberwertig und vermabrloft, die Birth daftsgebäube nabe am Ginfallen. "Es wird eine ungeheure Arbeit machen, bis wir alles in Sous haben", meini ber Bauer. "Aber bann - 480 Morgen Banb und gutes Land -, mir merben icon burdfommen."

Schon jest lit bas Adtigfte geschaftt. Bell leuchtet bas frische Holz ber neuen Stalltüren und bes Hoftores. Das Bieh mut vor allem versorgt sein. Die Bequemlichteit bes Menschen tann bis zulest warten. Und boch fangt bie Bauerin bereits an zu rechnen: "Eine neue Lapete für die Wohnstube — vielleicht schaffen wir es boch noch in biesem Sommer. ..."

Etwa 15 Jungmabel mustern mit großen Augen den fremben Besuch. Sehr ichen und jaghaft tommen die Untworten auf die Frage, was sie denn an ihren Beimnachmittagen schon alles getrieben haben. Bom Führer haben sie gehört und von Sermann Göring — ja. Lieder? Doch, die haben sie auch gelernt, w Führers Geburtstag, als die Jehnsährigen auf-

genommen wurden. Und dann haben fle gelibt, wie man antritt und grüht . . . "Jein", sagt Ilfe, die Untergauführerin, und nickt ihren schüchternen Jungmäbeln zu; und dann fängt fie selbst an zu etzählen: von den Wiesen, die nun grün werden, und von den Seen, die auftauen, und was dort alles an Tieren schwimmt und hüpft und trabbelt. Ja, da wissen die Jungmädei auch Bescheid. Sie sennen

"Sabt ihr auch ichon am Beimnachmittag gespielt? Bielleicht "In bem Walbe fieht ein Haus" ober "Alle Bogel fliegen" ober "Jest fahr'n wir übern See!" — Alles wird gleich an Ort und Stelle ausprobiert.

Schmetterlinge, Rafer und Amelfen und

ergablen von Gifden und Froiden.

Sle find mit ganger Begeifterung bei ber Sache, biefe Rinder des Warthegaues; benn fie find in blitereensten Jahren aufgewachsen, in benen jelten jemand Zeit fand, mit ihnen frohlich ju fein. Go find gludlich über jebes bihchen Freude.

Spat abende treffen mir in Dietfurt ein. Der gange Drt liegt icon in tiefem Schlaf. Borfichtig ftolpern wir Uber bie Solgbobien ber neu erbauten Brude. Die alte hatten bie Bolen gefprengt - als ob ber burd bie Stadt fliegende Bad non einigen Retern Breite für bie beutiden Truppen ein Dinbernis fein tonnte. Dann fteben mir por bem "Griten Soiel" ber Stadt. Es ift Uberbelegt. Ebenjo bas sweite. Etwas ratios feben wir uns an. Sollegild meint bie Untergauführerin turg entichloffen: "Run fragen wir eben in ber Molteret an." Die Rolferei gehört ben Eltern Brunhilds, eines Dietfurter BDR.-Mabels. "Jest mitten in ber Radt?" Wir find faft erichteden über biefe Bumutung. Aber 3ffe fagt gang einfach: "Bo etwas tommt hier ofter pot, und unfere Dutter belfen uns immer." - "Unfere Mutter", muß ich benten, als wir uns mirtlich nach turger Beit in ben gafilligen Betten ber Molferei ausftreden tonnen. Much die andere Mutter von bem Baltenhof heute nachmittag tommt mir in ben Stun. Bas mare unfere Mufbauarbeit im Often ohne unfere Mutter?

"Alfo Sie fahren nach Lettow. Bot. bed. Ich gebe Ihnen ein Schreiben an Hauptmann Raphler mit. Dort wird sich bestimmt ein Mäbellager einrichten laffen." So hatte ber Arcisleiter uns gesagt, als wir ihn wegen unserer Sommerlager um Rat fragten. Und num itehen wir vor dem ehemaligen Schloß eines polnischen Grafen. Die Gegend ift schön, der Parf wunderbar, ein See gleich in der Nähe — aber der Schloßbau!! Ein vierediger Blitfel mit einer grünen Ruppel als Krönung — man denkt unwillfürlich an eine Synagoge — aber auch an eine riefige Kaffeemühle.

Schmunzelnd führt uns Hauptmann Kanhler, der deutsche Treuhander dieses Riesenbestiges, durch sein Reich. Bon der pruntvollen runden Festhalle dis zu den winkligen Gängen, von den Jimmern in schauschen, rosa und einem ausdringslichen Blaugrun dis zur muffig riechenden Haustapelle zeigt fich hier eine Ansamlung von Geschmadlosigkeit, vor der wir reichsdeutschen Mädel einsach fassungslos sind. Die Boltsbeutschen aber wissen Bescheid: "Was wollt ihr, so ist es nun einmal bei den Polen."

Bu unferer Beruhigung muffen unfete Jungmabel nicht in biefem Schlof wohnen; fie tommen in bas Waftebaus, bas
mit vielen tleinen Jimmern und einem großen Ehraum gerabezu gefcaffen für ein Lager ift.

"Eigentlich", meint ber Hauptmann bes Rundganges, "gehöre ich ja gar nicht hierher, sondern in die Rolonien." Und auf unsere erstaunten Gesichter hin ergählt er, daß er drüben in Afrika eine Farm habe. Gerade als er auf Urlaub in Deutschland war, wurde er vom Arteg überrascht. Da er ja nun doch nicht zurud tonnte und keine Lust hatte, untätig beroumzustigen, stellte er sich für den Ausbau im Often zur Verfügung. Das erzählt er uns so einsach, als ob es die selbstversständlichste Sache der Welt ware.

"Brima", fagt eine von uns, und Ise ftrafit über bas gange Geficht. Bielleicht bentt fie baran, was ihre Jungmädel für Augen machen, wenn blefer Mann ihnen erzählt.

Rreug und quer burch ben Untergan geht unfere Fahrt. In jebem Dorf, in jeber tleinen Stadt halten wir an. "Die BDM.. Führerin?", und icon tommt Irgenbmo ein Mabel um bie Ede gefligt, grüßt vergnügt bie Untergauführerin unb ergablt von ber Arbeit. Es wird tuchtig jugepadt, alle Dabel find auf bem Poften. In Altburgund entiteht gerabe ein neues B3. Beim. Jungen und Mabel finb eifrig beim Ginrichten; fon in ber nachften Boche foll es fertig fein. In Blibe. ris haben die Jungmadel am porigen Conntag ein großes Frühlingsfingen gemacht. Die gange Stadt bai gugebort, und alle maren begeiftert, wie icon es gewesen fel. In Jannowit haben Jungen und Dabel gujammen Lieber geubt. Bufallig ift ber Bannführer porbeigetommen und hat gleich noch mit thnen Soulung gehalten . . . Und ein reicher Muhlenbefiger bat 200 RR. gur Beichaffung von Dienftfleidung fur ben BDM. geftiftet . . .

So hat sebe Führerin etwas Gutes zu berichten. Alle helsen zusammen: Hitser-Jugend und BDM., Bevöllerung und Behörden. Das ist es, was die Arbeit bet aller Rühe so erfreulich und ergiebig macht. Suse Harms.



Still und fraunend hatten wir um Barbara geselfen, die aus dem Often ju uns
zurlidgefommen war. Bierzehn Wochen
war in bort oben gewesen, vierzehn
lange Wochen als helferin in den Lagern
der Wolhpniendeutschen, die im härtesten
Winter den Ruf des Führers gehört und
die nun der Schutz der beutschen heimat
aufgenommen hatte.

Richt genug hatte Barbara uns bavon erzählen können, und nun waren wir mit ihr in diese Ausstellung gegangen. Ein Mann, ein Zeichner, ber schon die Front des Weltkrieges miterlebte und für uns sestgehalten bat, war zugleich mit dem Ruf des Führers an die Deutschen im Often zu ihnen nach Wolhpnien gesahren.



Ihren Tred hat en bann mitgemacht, biefen Jug in bas Reich, ber größer als bie Bölferwanberung war. Er ift auf ihren fleinen Bauernwagen, bie nur bunne Jeltpläne schützen, mit ihnen ihren weiten Weg gefahren . . . Und bann hat er gezeichnet, in ber bitterften Kälte, abends am Lagerfeuer, Tage hinburch auf den schwantenben Wagen.

Langjam gehen wir von Bilb zu Bilb; wir feben die langen Kolonnen ber versichnetten, mit uraltem bäuerlichen Haustat belabenen Wagen, die abenbliche Raft und ben Aufbruch am nächtlichen Sammelplat, die H.Posten in ihren weiten fuhlangen Ränteln, die Antunft im erften Lager — endlich in Deutschland!

Bor allem abet feben wir die Menichen, die diejen Tred aller Unbill, allem Eis und Schnee jum Trog unternahmen, prachtvolle hatte Bauerntopfe, jahe, tüchtige Frauen, Mitter mit felnen flaren Gefichtern. — Dit sicheren Strichen hat Otto Engelharbt. Auffhäuser ste fest-gehalten.

For zweihundert, oft vor vierhundert Jahren schon find ihre Ahnen hinaus in den Often gezogen. Roch heute heißen fie so wie sie: der Bauer Josef Jakt, dessen Ahn aus der Pfalz stammt, der Hausländer Michael Ludwig, die vielen jungen Mütter mit ihren Kindern, die Bäuerin mit dem seinen, innigen Gesicht, deren Bäter einmal aus dem Böhmerwald kamen, das aschlonde Nädel, die Urgrohmutter mit ihren Enkeln und Ur-

Wagen ouf Wagen, eine endlose Reihe --so ziehen die Wolhyniendeutschen, voller
Freude und Stols, dem Reich antgegen.



Herte Entschlossenheit und Kruft sprechen aus diesem Bauernhopf.

Des Lager ist erreicht — nun hat Deutschland eie aufgenommen.





Tage hindurch geht der Treck durch endlose verschneite Weiten des Ostens.



Uraites bäuerliches Gerät birgt dieser Haulander Wagen.

enfeln, — die Gute einer mabrhaft beutichen Ahnfrau fpricht aus ihrem alten, flaren Geficht.

Ehrfürchtig stehen wir vor diesen Bildern. Etwas von dem unerbittlichen Willen, dem Glauben und der Kraft, der blese vollsbeutschen Menschen wieder heim in das Reich führte, rührt uns aus ihren Zügen an.

"Bei oft 50 Grab Kälte haben viele von ihnen mehrere Rächte im Freien zugesbracht, zwei Tage hindurch hat ein Kind von noch nicht einem Jahr nur aufgetautes Schneewasser zu trinten bestommen — und doch find alle gesund in unserem Lager angesommen", erzählt uns Barbara. "Und immer haben sie gern

pon brüben ergablt, von ihrem Sof, ihrem Land. Bielleicht oft ichweren Bergens boch immer bedingungslos und freudig haben fie en bestellt und wohlvermahrt gurudgelaffen, um nun hier im Reich, im neuen beutichen Often einer größeren Aufgabe zu dienen."

Sa lebensnah, so lebhaft sprechend find biese Bilber. Mit vielen Gebanten trennen wir uns von ihnen; find fie doch Spiegel einer geschichtlichen Epoche, die mir Rabel jest miterleben bürsen. Bielsleicht mögen wir einmal die Gröhe unserer Zeit über den Alltag vergessen — in dieser stillen Stunde, hier vor diesen Zeichnungen hat sie zu uns gessprochen. Rargot Cantom.

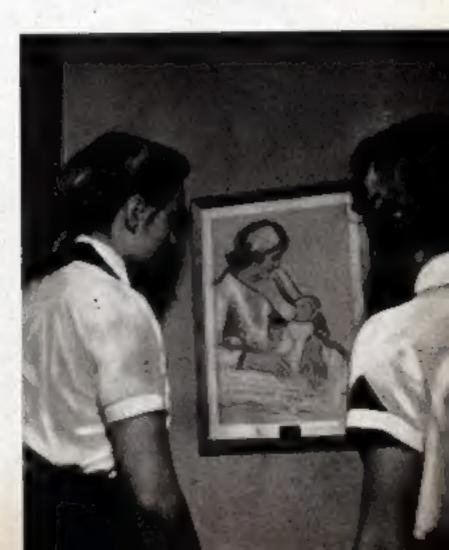

# file Kotkreuz-Schwester

"In biefen ersten Tagen ist so ungeheuer viel auf uns eingestürmt. Je näher wir bem Rampsgebiet tamen, besto häufiger gab en Aufenthalte. Stredenweise wurden wir im Autobus mit Mannschaften transportlert,

Da begegneten uns zwifden ben Rolonnen ber Truppen auch Sanltätemannichaften mit mehreren Krankenwagen und allem Jubehor. Es gab ein herzliches Grühen von den Rottreuz-helfern zu unserer Schwesterngruppe.

Rach einer Racht in einem im Bau befindlichen Arbeitsdlenstlager nahe der
ehemaligen Grenze, find wir Schwestern
bann getrennt worden. Bier von uns
famen in ein Ariegslazareit und
Schwester Ruth und ich in das Jeldlazareit G."

#### 3m Jelblagarett

"Unfere Antunft und die ersten Eindrüde werden wir, glaube ich, nie vergessen. Bon den Arzten wurden wir mit großer Freude empfangen, denn die Santtätsleute kamen kaum zu pflegerischen Arbeiten; im Operationssaal war Tag und Racht gearbeitet worden. Aber stell Dir bitte nicht einen Saal vor, wie Du ihn etwa aus modernen Krankenhäusern gewöhnt dift.

Man wuhte taum, wo zuerft anfangen. Wieviel muhte erft eingerichtet werben! Fließendes Waller, warmes Waller und manche anderen Dinge, die für uns unentbehrlich sind, waren unvorsiellbarer Luzus. Das erfte warme Wasser, das wir brauchten, haben wir im Nachbarhaus reguiriert.

Mun flappt bie Berforgung icon, wenn es auch manchen Gang über ben Hof oder bie Straße toftet. Schwester Ruth in gleich dem Berbandszimmer zugeteilt worden, ich ben Stationen. Sie find in ber großen Aurnhalle und in zwei Stodwerten untergebracht.

Es gibt ja zu helfen noch und noch, und bie Aufnahme von selten ber Arzte ift tührend. Das benachbarte Haus ist inzwischen ganz requiriert worden und wurde sofort mit Betten ausgestattet, well Besehl tam, das Lazarett auf zweihundert Betten zu erweitern. Es werden also recht arbeitsreiche Tage tommen ..."

#### Bir maren beim Gufrer

"Bir hatten die erfte Ariegswoche hinter uns. Eine Woche schwerer Arbeit, aber auch großen Erlebens. Die erften Berwundetentransparts tamen zu uns. Schon zu Beginn ber Woche hörten wir, baß ber Führer in unserem Ort wellte. Wir hatten alle den großen Bunsch, ihn sehen zu durfen; doch ließ uns unsere Arbeit teine Zeit.

Wir waren Tag und Racht beansprucht, und gerne hatten wir noch mehr Sande gehabt, die überall zufaffen tonnien. Die Erzie bes Führerhauptquartiers halfen uns. Dann, eines Tages, ba hatten mit noch unfer schönftes Erlebnis. In einer freten Stunde machten wir uns auf ben Weg zum Führerhauptquartier. Leiber trafen wir beim ersten Male ben Führer nicht an, aber wir sollten es gegen Abend noch einmal versuchen.

Wie froh gingen wir hin! Der Führer war ba, er tam uns enigegen, gab jeder einzelnen die hand und iprach ungefähr eine Biertelftunde in uns über die Ereigniffe der erften Kriegstage. Wir Schwestern standen im Kreis um ihn herum und waren fehr bewegt von dem Erledten und dem, was uns der Führer gefagt hatte. Er gab uns zum Abichted noch einmal die hand und fah jede einzelne dabei fest an. Wir werden diesen Blid, der für uns gleichzeitig ein stilles Gelöbnis war, nie im Leben vergessen."

#### Bermunbete ergiblen

"Run haben wir wohl bie arbeitsreichten Tage hinter uns. Gestern fam Befehl, bah das Lazarett aufgelöft werben folle. Run haben wir nur noch zehn Berwundete hier, die aber auch icon transportfähig find und morgen abgeholt werben.

Ein gang junger Golbat ist babel, ein Flieger, ber, wie er une erzählt, von ben Polen zur Rotlandung gezwungen wurde. Er hatte zwel Beinschüsse; sein Maschinengewehr war zerstört; der Motor des Flugzeuges brannte. Er hatte nur nach seine Pistole, um sich gegebenensalls zu verteldigen oder selbst zu töten, um nicht das Schickal so vieler deutscher Goldaten zu erleiden, die von den Polen mißhandelt wurden.

Da holperie eine Maschine seiner Rette neben ihm heran, die seln Riebergeben beobachtet hatte. Die Kameraden holten ihn heraus. Bevor er dann das Bewuhtsein verlar, sah er noch den hauptmann einige Schüsse gegen die bereits heranstürmende selndliche Insanterie abgeben, dann rollte die Maschine auch schon los— in septer Minutes Sie ist trop des schlechten Geländes gut vom Baden abgesommen und hat uns den Verwundeten hier eingeliefert.

Es werben jo unglaubliche Wunder an Tapfertelt und Ramerabicaft vollbracht, das horen wir immer wieber in ben Erjahlungen unferer Golbaten."

#### Mieber im Antobus

"Auf bem Wege in bas neue Lazarett . . . Doch biesmal geht w burch
Rampfgebiet, ehemaliges Rampfgebiet
muh man wohl sagen. Unvorstellbar find
die langen Kolonnen Gefangener, die uns
begegnen.

In einem Ort, in dem wir einen halben Tag Aufenthalt hatten, haben wir im Gefangenenlager geholfen, Berbande zu erneuern. Schwefter Ruth teilte Effen aus. Wenn unfere Deutschen bei den Polen auch fo behandelt würden, tonnien wir beruhigt sein.

Als wir welterfuhren, begegneten uns Panger und lange Rolonnen von Gepadwagen und Arbeitsblenft. Auf ben Felbern wurde ichon wieder gearbeitet . . ."

# Bei den Deutschen in

Bang gewiß gabe en heute wieder viel Berlpätung, meinen die Leute im Jug . . . Auch nicht ichlecht — solange es Tag ift, steht man etwas, und da ber Jug langsam sahren muh, entbedt man manches, was einem sonst entgangen wäre.

Hier ein Bauernhaus, das aus bem Schwarzwald zu frammen scheint, und da plöglich wieder, mitten in der Ebene, ein Ziehbrunnen, gerade als führe der Jug durch weite ungartiche Felder.

Das Abteil ist voll bis auf ben letten Plat. Wie Großbauern sten die Männer und Frauen in ihren Schaspelzen ba und plaubern. Wir millen natürlich auch erzählen, und melft sind Leute im Jug, die beutich sprechen und verstehen und mun als Dosmetscher betätigen. Ja so, Deutsche sind das! Wer die bahin vor in hingebolt hat, betrachtet uns aufmerklam, und bald find wir in hundert Gespräche verwickelt, aus benen immer wieder die Hochachtung vor allem, was beutich ist, spricht.

36 muß babei an eine fleine Geichichte benten, bie une bie Mabelführerin in ber Canbesjugenbführung Pregburg ergablie, und ble fo bezeichnend für bie Baltung ber Deutschen in ber Glowafel ift, bag ich fie ergablen mug; "Wir hatten gu Saufe nichtroftenbe Deffer, ble aus Deutschland fammten. Sie waten icon und glangenb, und wir Rinber befahen fie mit Stolg. Aber unjere Mutter mußte mohl eine folechte Marte ermifct haben. Jebenfalls ergablte fle eines Tages am Abendbrot. tifd, die Reffer tofteten. Bir Rinber prangen alle jugleich auf: "Unmöglich, wie tonnen blefe Meffer toften, mo fle boch aus Deutschland find!" Gur uns mar es unfahlich, bag eimas aus Deutschland nicht gut, orbenilich und vor allem ehr-Ild fein tonnte."

Ja, so ift bas brüben bei den Deutschen. Was vom Reich tommt, das muß in Ordenung sein. Für sie bedeutet bas Reich nicht etwa ein Stüd Land, was da irgendwo liegt, und zu dem man nicht geslangen könnte, neln, die Bäter und Brüder und die großen Räbel kommen ja den Sommer über nach Deutschland und arbeisten hier belm Bauern und in den Fabriten, und die Jungmädel können m kaum erwarten, auch groß zu seln, um einmal selbst hinüber ins Reich sahren zu dürsen.

Auf dem Woge zur Weide.

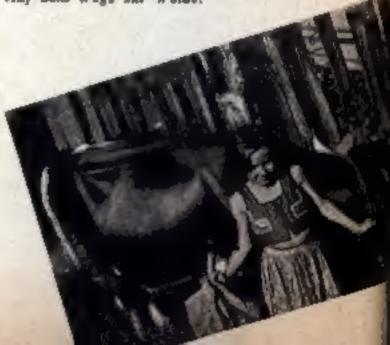





# Jügend-APPELL

das Engelandlied, grüßen ben Führer ats begeistertem Serzen mit dem Steg-Hetl, mit den Liedern ber Ration und straffen fich not einmal wieder, wenn die Jahnen ber Jugen Grobbeutichlands aus dem Saal getragen werden. —

So war es in Effen und Duffeldorf, in Fleneburg und Beuthen, in Münker und Milibelmshaven. So war en überall im Reich auf den Berfammlungen der Jugend, die in diesen Mochen Hunderblaufende von Jungen und Mäbeln verseinten. Leber allem stand der blaube an Deutschlaube Sieg.

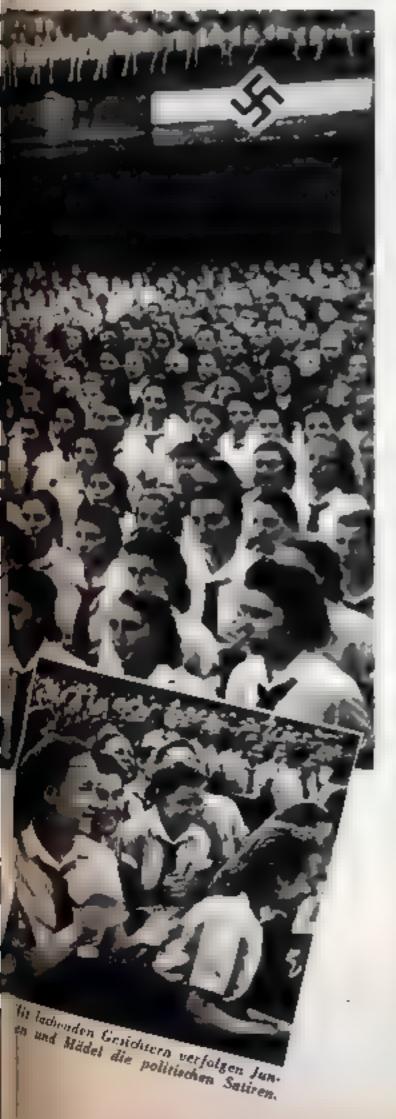

## MUSKETIER MEISTER

Das war im Mai 1918. Wir hatten Ruhe, mir lagen auf unferen Deden im Walbe. Reben wir lag Weister, er hatte ben Kopf in beibe Sände gestügt und las in seinem Buch. Er las lange und still. Plöplich klappte er en zu, rollte sich auf den Ruhf und schlof die Augen.

"Ranu?" fagte ich. Er antwortete nicht. Dann meinte er bebachtig: "In biefem Buch, da ift alles fo, wie es im Leben gar nicht portommt. Da ift ein Dann dreizehn Jahre lang gefangen bel einer Regermabam in Afrita, und bann mirb er befreit, und bann tommt m jurild nach Deutschiand . . . und wie es ibm bann geht in bem fleinen Reft, mil feinem Bater, mit feinen Bermanbten, fogar mit feiner Rutter . . .! Das ift eben boch fo, wie m eben im Leben ift. Aber mas er fo im allgemeinen erlebt, bas tommt ja natarlich im Leben gar nicht vor." Er machte eine turje Paufe. Rach einiger Beit fing m wieber an.

"Du, diefes Buch ift eigentlich richtiger als bas eigentliche Leben. Was ba brin fteht, bas ift wahr. Das ift nicht erlogen ober blot jo hingeschrieben. Ich bin fa blot Maurergeselle, und M bift so ein Klugschleter, ber bie hoben Schulen bessucht hat, aber bas verstehe ich boch, bah dus mit ben Büchern eine tolle Sache ift. Ober wenigstens mit diesem Buch. Da hat man was bavon. Da fann ich wochenlang darüber nachdenken. Und bas werbe ich auch", setzte m wie im Trop baju.

Ich nahm bas Buch in die Hand und las den Titel. "Ia", jagte ich, "jaa — das ist ja von Wilhelm Raade. Das ist ein grober Dichter", jagte ich. Ich war sehr weise, und das von Raade hatte ich auf der Schule gelernt. Aber gelesen hatte ich damals nach nicht allzu viel von ihm.

Ich fah Reister noch oft in diesem Buch lesen, und später lasen es auch andere Rameraden in meiner Rompanie, denn wir hatten ja zwischen den Offenfloen immer viel Ruhezett. Und viele sagten, daß bas Buch thnen gut gefallen habe.

Wenn in es mir heute nun überlege, so muß in fagen, baß ich bamals in meiner unbedarften Schulwelsheit boch elgentlich bas rechte Wort gefunden hatte. Ich lönnte es jest auch nicht besser sagen. Diejes Buch gab wirtlich nur benhalb Trost und Stärfe, weil es von einem Dichter, einem wirtlichen und graßen Dichter geschrieben war.

Andere Blider gefallen, unterhalten, erheitern, find fpannend und regen auf. Stärfe aber geben nur die Bücher ber Dichter. Wenn ihr alfa fest Bilder inn Feld ichidt, fo ichidt nicht nur das leichte Jeug. Schidt gerade auch ernfte, ja foldt rublg auch tragtiche Bücher, Bucher, die Kraft und Stärfe geben. Denn bas ist es boch, was wir unferen Saldaten im Felde wünschen. In unferem Bolt lebt viel mehr Rachbenklichteit, Ernst, viel mehr Innerlichteit als viele vermuten.

Erharb Bittet.

## Ein Kriegsmädel ist angekommen

Rich erreichte ein Unruf aus einem Arantenhaus. Eine Schwester war am Apparat. Sie bestellte mir, ich möchte mich auf Zimmer 21, Station E. einmal seben laften. Fran Werner habe nach mir gefragt.

Ich war Bilbe. Das war Fran Werner aus dem 2. Slod, die in diesen Tagen ein Kindchen erwartete. Ich tauste einen schönen Blumenstraus und stieg voll Erwartung die Treppen des Marienhauses hinauf. Ia, da sas in es schon, Ilmmer 21.

Richtig, dort am Fenper lag Frau Berner. Als in eintrat, richtete in in ein wenig auf. Es war ein glüdliches Löcheln in ihrem Gestat.

Sie wat Mutter geworben. - Reben ihr, in ihrem Erm, lag bas tleine Menich-Tein, bie mingigen Saufte geballt, mit gefoloffenen Augen. Es war burchaus nicht geneigt, mir feine Augen ju geigen, ba nügte auch fein Streicheln und Bureben. Es nahm auch fo gar teinen Unteil an unferen Gefprachen. Es tonnte eben nicht wiffen, bag un die Saupiperfon mar. Die Mutter eradhite feine tleine Lebensgeichlate, von ber Geburt - m mar an einem Conntagmorgen geboren - bis gu diefer Stunde. Alles dies ließ es fcmelgend ohne ble geringfte Anteilnahme über 🚻 ergeben. Rur ab und 📺 stredte es bas eine Sandchen boch und bewegte ben fleinen Munb. Es außerte fich auch

nicht barüber, daß der Bater aus bem Felbe telegraphlert hatte, und bag er fich sehr über sein Sonntagemäbel freute. Es war da und lebte, und das war Tatjache genug.

Wer ich war ja hierher getommen, um ber Ruter die kleinen Schreibpflichten abzunehmen. So ein Sonntagemäbel muß boch in ber Berwandtschaft befanntsgemacht werden. Außerdem gab es allerband notwendige Sange für sie zu erledigen. Sie sollte es nicht merten, bah ihr ber Rann nicht zur Seite stehen konnte.

Als ich die Besorgungen gemacht hatte, zu hause fat und die Post erledigte, schried ich unter anderem auch dem Bater hinaus ins Feld, dat ich bel seiner Frau gewesen wäre, das Mutter und Alnd gessund seinen, und dat ich auch im Laufe der Woche noch oft nach den beiden sehen wollte. Da sah moch einmal das kleine Zimmer im Krantenhaus vor mir, in dem nun ein neues Renschenleben seine ersten Tage verschlief.

Damit dieses Leben ungehindert seinen Weg geben fann, steht der Boter draußen an der Front. Jeht sind zwei da, für deren Leben er verantwortlich ift . . . Und ich dente — während ich sanglam und deutlich die Feldpostnummer auf seinen Brief male — daß ihn dieses Bewußtsein wohl flatt machen wird für alles, was ihn draußen erwartet . .

Gin Redlenburger Dabel.

# Wir gehen auf Mottenjagd

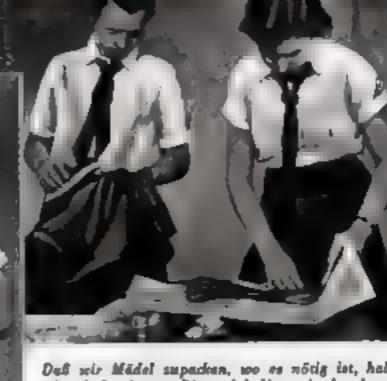

Des wir Mädel supaden, wo es nötig ist, haben wir oft bewissen. Diesmal halfen wir den berufetätigen Hausfrauen und Müttern, ihre wertvollen Wintersachen oor diesen Plagegeistern zu schügen.

Tedelios sauber muß alles sein, bevor as in die Mottenkiste kommt. Die Kleidungsstücke werden ausgebürstet und Fleche entfernt. Die Flitspripe triet in Tätigkeit, und dann wird alles wohlverwahrt swischen Zeitungspapier und Mottenkugeln.



Hottenschutz WES

Richtig stols tind seir, als wir am Abend, noch etwas nach Mottenpulver duftend, mit unserem Werk zu Ende sind. Nun haben wir uns die Motten gründlich vom Halse geschofft. Aber es ist ouch nötig: eine einzige Motte hat im Jahre 500 000 Nachkommen, die jast einen Zentner Wolle fressen. Das ist mehr als ein Mensch im seinem ganzen Leben an Kleidung braucht. Da ist energisches Durchgreifen eine Pflicht für jede von uns, denn es gilt, große Verluste für die Volkswirtschaft zu vermeiden.

# Gutangezoger

auch il

Als es nach bem langen Winter wieber Frühling wurde, als braufen jum erften Rale die Sonne schien, haben wir alle unseren Aleiberschrant aufgemacht, um einmal festzustellen, was wir für die tommenden schönen Tage an hellen, selchten Kleidern besöhen.

Gang ehrlich — und ba haben wir alle erleichtert aufgeatmet, weil es boch noch mehr und weit netter war, ale wir anfange dachten, und vor allem, well m bestimmt noch gut für biefen Sommer zelchen würde.

Da war ein neites Nachmittagsfleib aus bunt gedruckem Stoff, bet einer anderen eins aus einsarbigem Leinen mit ein paar netten welten Falten, das fie im letten Sommer so desonders gern getragen hatte.

Gut gefäubert waren fle alle, icon eigen und orbentlich in ben Schrant gehängt. Rit fast noch mehr Liebe werden wir sie in biefem Commer behandeln, wissen wir boch, daß fle jest nicht nur die Aufgabe haben, hubsch und buftig auszusehen, sondern genau fo lange zu halten und nicht zu "altern".

Wenn wir unsere leichten Aleiber felber waschen tonnen, und bas tonnen wir bei fast allen blefer einfarbigen und bunten





# diesem Anher mit as satt on mariage Reiferiales Est

Leinen und Seiden, wollen wie es recht forgfältig tun. Oft wird es genägen, halsausschnitt und vielleicht den Aermeltand vorsichtig mit einer Löfung aus einem Feinwaschmittel und banach mit tlarem Wasser abzubürften.

Bot allen Dingen haben wir fie uns gut passend, lürzer, weiter ober enger gemacht. Bon manchmal nur ein bis zwei Zentimetern hängt fast immer bet Sig bes Kleides und das gute Aussehen ab. — Besonders nach jeder Kenderung ift dann das richtige, sorgfästige Bügein — am besten nur links — von Bebeutung.

An wenigen Beifpielen fet ihnen hier nur einmal gezeigt, bag auch aus verhältnismäßig wenig Stoff ein hibiches buftiges Sommertlelb entfteben tann, bas nicht einmal auf ben kleibiamen, etwas weiter



Oben: Das Sommerkleid aus buntgedrucktem. Vietraleinen mit dem etwas unter der Taille angesegten weiten Rock verbreucht nur etwa 2,75 Maier Stoff, 96 cm breit. — Rochts: Daftiges Sommerkleid aus buntem Imprimestof mit schwerzem Lackgürtel. Stoffverbrauch bei 80 cm Stoffve. 3,50 m.

fallenden Rod zu verzichten braucht. Rur muh ba mit besonderer Sorgfalt zu Werte gegangen werben. Das Geheimnts ift allein der gut fallende Schnitt, das richtige und daber sparsame Auflegen bes Stoffes.

Rut wenn es gat nicht anders geht, wollen wir uns zu einem Reveintauf entschiehen. Oft läht fich mit einem neuen Guttel, einem anderen Aragen, hübichen Anöpfen uiw. auch mit altmodlich wirtenden Rieidern viel erreichen. Ob auf blesem Wege oder mit neuem Stoff, unfer Bestreben wird sein: trat knappen Stoffvoerbrauchs und spatsamen Zutaten, die ja alle wichtiges Material für das ganze Bolt darftellen, au schonen Sommertagen hilbich und fleidsam augezogen zu sein.



Hausschulle Ohne Punkte uit unierem Obergan beben mit bungen, aus Strot, bergeitell. bes Steelen. Die Gienfen bie en jangen bed in einen bieglam bed jalunge in die fich ban geinen bie gewerben in. Die fich ban geinen bie gewerben in. Die gesten bie gewerben getrennt, nach merben getrennt, auf gerecht, bie geste geine getrennt, auf gerecht, bie geste geine getrennt, auf gerecht, bie geste gein geren ber genenben gericht. Berieden ber genenben getren bie genen gere ber genenben berieben. Berieden ber genenben berieben. Berieden gern ber genenben berieben. Berieden gern ber genenben berieben. Berieden gern ber genenben berieben.

Schund Wolfen gitt behandelt worden.

Souhe hatten viel langer, wenn man bernent natel, bat fie war allem, wenn fie war allem, wenn fie war allem gabe gen wat gene bernent eine warichten man gehiere berau benten, ihn injert nach ben mit geher auf geiten in kellen. Der gene willen wir gene gehort nach ber generann gehort. Der gene ber erftubliche gehortspar icher, ber gene sentimbliche gehortspar ich gene gehort währen wir gene ber erften gene ben ber gehort.

Souhe mülliche gehortspar ich er erften gene wahren handbunn mit grem eingerichen nach wir gene bei gene ben gehort.

Toden Walfen beiten bunn ich nie bie beiten war war gene beiten beiten



Links: Mit einjarbigen Seidenbäneichen ist dieses notte Sommerkield aus Imprime versiert. Stoffverbrauch bei 80 cm Stoffbreiter etwa 3,50 Meter. — Oben: Sportliches Laufkleid aus leichtem Sommerstoff. Das Nette duran sind die weißen Perlmutterknöpfe und der rote Ledergürtel. Stoffverbrauch bei 96 cm Stoffbreite etwa 2,90 m.

Biele von uns haben aber auch notwenbigerwelle ihre Rleiberlarte hervorholen müssen und einen netten Stoff für eine unumgängliche Neuanschaffung erstanden.



der alten Veterganne weren wir Spielschermädet personnengsbeumen. Hen seiten wir einent Reigen, was wir konzien. Mit Constaint meckten wir eine daren, ense: Bestes en Hedern, instrumentaimeelt, Stegreitspielen und Schattenspielen zu geben. Wollten wir eine alle den Freis erringent



Dan gind tiede bint took therein mit der angeleite siebt. grieber mit beiten be





Ded von erschelnt Witwe polite mit bien und bleefte mei der bildentit filleten Gleich wird die trausipa Geschichte von Breu Spectung die filleten Gleich wird die beginnen. Wir eltzen mie voller Spectung die mit fiem sietzen Hohn beginnen.



The maderes surferent but beconders viet in Manipleres ich. Cons.

The maderes surferent but beconders viet in Manipleres ich Cons.

The maderes surference but designed and proces Missel ich.

Tolkisweine manuscriptinger. Man spirt, das judes Missel ich.



riched hat these these theigh alles we gick defi-



Jetzt, deutsche Jugend, mußt du dein Wort einlösen, das du einst dem geliebten Führer so oft in Nürnberg gegeben hast. Zeigt, daß ihr kerngesundedeutsche Jungen und Mädel seid, die tapfer und froh die Gegenwartsaufgaben anpacken und mit hellen Augen in die Zukunft marschieren.

Hermann Göring

# Bei den Soldaten zu Gast

Hilbe hatte ein gang verbuttes Geficht gemacht, als Mutter ihr gejagt hatte, ber Ortstommanbant wolle fie fprechen. Das mußte doch wohl ein Irrtum fein!

Aber ba mar er icon in bie Stube getommen und hatte gleich losgelegt. Er hatte namild eine Bitte an fte, bie Jungmabelfligrerin bes Orten. "Geben Gie", jagte et, "wir Golbaten flegen nun fon fell Bochen bier in Rube. Bir haben mar unferen Dienft, aber Gie wiffen felbft, daß in bem tleinen Drt taum eine Möglichleit jur Unterhaltung unb Mb. wechflung gegeben ift. Man mut feben, wie man feine Freizeit einigermagen nutbringenb anwenben tann, und feber bemuht fic, fo gut es eben geht. Run haben neulich meine Leute gemeint, ob wir nicht ein paar Bucher auftreiben tonnten, bas mare immerbin einmal eine anbere Befoaftigung, und es würbe über manche langweilige Stunbe binweghelfen. Da habe ich gebacht, bag une vielleicht bie einige Bucher beforgen Jungmäbel fönnten."

Hilbe überlegte nicht lange. Es war feln, bah ber Ortstammanbant zu ihr, ber Jungmäbelführerin, tam und fie um eine Gefälligkeit bat. Wie im gehen sollte, wuhte fie selbst noch nicht, aber bah es irgendwie klappte, bavon war sie sest überzeugt.

Im nächten heimnachmittag besprach fle ben Fall mit ihren Rabeln. Die stimmten sofort barin überein, bah jebe end behrliche Bücher von zu Hause mitbringen wollte. Aber das mürde kaum genügen. Schliehlich ging hilbe zum Ortsgruppenleiter, und der mußte wirklich Rat. Er genehmigte ausnahmsweise eine "illegale" Sammlung von haus zu haus.

Hun sammelten bie Jungmabel zwei Tage lang; 187 Blicher brachten fie zusammen, und fie waten sehr ftolz auf dies Ergebnis. Beim erften Sichten ftellte Hilbe allerdings fest, bag bei weitem nicht alles zu gebrauchen war. Aber eine ftattliche

Amabl guter Bucher blieb tropbem iber und murbe von zwei Jungmabeln ftraf. lenb bei ben Golbaten abgettefert.

Etwa acht Tage fpater exhielt Silbe einen Brief. Darin lub ber Ortstommandant die Jungmäbel jum Dant für ihre Bücherspende am nächften Sonnabendnachmittag aufs Gut, wo die Rompanle ihr Standsquartier hatte.

Machtig aufgeregt waren die Jungmabel, als fie am Sonnabendnachmittag in tabellofer Tracht auf dem welten Gutohof ftanden, der saft einem Kasernenhof glich. Sie wurden von einem netten Unteroffizier empfangen. Er leliete fie in ein großes

# VOLK

Wir find ber Baner, ber Benter, ber belb, Das Berg ber Mafchinen in bedfinenber Weft,

Und immer wieber jur Caat bestellt. Im Chohe von Conne und Wind.

Co machien wir auf und tommen baber Und flud von Clonben und Cehnfucht fcwet,

Und find von Brübern ein einzigen Seer Mit Bater, Mutter und Rinb.

Bir tennen ben Steg, ben ble Fahne führt, Bell trommelt ihr Tud, vom Sturme gerührt,

Und einer gefit vor, jum Bergog gefürt. Co ichreiten wir Uber bie Zeit.

Und überwinden bas lehte Bezicht Und flegen und fterben in unferer Bilicht, Und Gott begegnet mit ftolgem Geficht Und in der Unfterblichfeit.

Berbert Bahmt.

Jimmer, in bem eine festlich gebedte Tafel ftanb. Erfte Beilchen gudten zwifchen riefigen Ruchenbergen hervor, und ein felner Duft lagerte über ber herrilchtelt. Rathrin hatte bie Sache guerft erfaht. Sie frieh Linba in bie Seite und füsterte aufgeregt: "Du, ich glaub", es riecht nach Raffee!"

Schlieflich fagen alle um ben groben Tifch perfammelt. Der Kompanieches hatte ben Borfit Inne und begrühte bie Jungmabel berglich. Er erzählte ihnen, wie froh jeine Golbaten über bie Bilder felen, und wie fehr fie ben Jungmabeln bantten für ihre Rübe. Dann forberte er fie auf, recht träftig zuzulangen und ben Kuchen gründlich zu versuchen, ben die Golbaten gesbaden hatten.

Die Soldaten bebienten ihre Gafte mit aller Zuvortommenhelt, und bald war eine große Raffeeichlacht im Gange. Es war tichtiger Bohnentaffee, den die Rompanie für dieses Fest gespart hatte und ben die Jungmäbel nun trinfen durften. Es tom ihnen gang unwirfilch vor, daß sie bei ben Soldaten zu Gast waren, und sie mußten sich oft ansehen, ob alles stimmte.

Bum Schlut durften fle unter factundiger Führung noch ben gangen tajernenmäßtigen Betrieb besichtigen. Sie beobachteten im Pferdeftall die Arbeit der einzelnen Männer, fle rochen in die Feldlüche und schauten sich die verschiedenen Wagen und Wefährte an. So aus der Rähe war das noch viel schöner, als wenn es einem einmal füllchig auf der Strate begegnete. Sie hatten eine Menge zu fragen und wollten alles genau willen.

Bon ber Zeit an find die Jungmabel und die Soldaten in Affenheim gut Freund miteinander. Die Soldaten haben viele schöne Bücher jum Lefen, und die Jung-mabel erzählen noch lange von dem feinen Rachmittag, als fie bet den Soldaten zu Gaft waren.

Gin Saarpfälger Bungmabel.

## Sie halfen Vater Spieleche

Tju, das war so eine Geschichte mit dem alten Bater Spiesede gewesen . . . Als ber eines Tages in der Zeitung gelesen hatte, daß Uberall rings um die Stadt Brachland zu vergeben war, das man bewiztschaften, auf dem man Gemüse, Sasat und Radieschen aupflanzen konnte, damit auch ja kein Krümchen Erde mehr umkommen konnte — da hatte er zu selner Frau bedächtig gesagt: "Wutter, das ist was sür uns!"

Aber bann maren Bater Spiefede boch Bebenten gefommen. Da mar boch folieflich noch feln Gemufelaben, fein fleiner Schrebergarten binterm Daus und ber Jungfte mar er ichlieblich auch nicht mehr. "Belfer mußte man haben, ein paat lunge Sanbe und Beine, Die tüchtig mit jupaden und laufen tonnten", hatte er bedachtig gemeint. Und ba war benn Mutter ber gute Gebante getommen: "Bielleicht mußteft du nur einmal bie Jungmabel fragen. Das find bach fige Deerne, ben gangen Minter hindurch haben fle dle Rattoffeln verteilt, unfet Altpapier jum Banbler gebracht - - -, jogar Roblen haben fle fadeweife berangefahren!"

Und fo war es benn gefommen, bag mit ben erften warmen Tagen Bater Sptefede mit ben Jungmäbeln aus feiner Strafe zu "feinem" Ader zog. Wett braufen vor ber Stadt lag er, ein schmaler, brauner Streifen, über und über mit Unfraut bewuchert und mit großen und kleinen Steinen besät.

D ja, ichlimm hat bas ausgesehen! Aber wozu haben fich die Jungmabel mit haden und Spaten und bem tattraftigiten Unternehmungsgeift bewaffnet? Jurift mußten einmal die Steine fortgeschaft werden, dann tonnte man boch das Unfraut jaten, Bater Spiesede brauchte seit nur noch umzugraben --- und nun konnte gest werden!

Gang vorne murben die langen Reihen Salat und Rhabarber gezogen, Spinat tam banach — gang junge friiche Pflanzchen hatte Bater Spiefede belorgt, die III nun gemeinfam feben wollten.

Und eines Tages war es bann fowelt. Ein gest wurde es für alle Jungmäbel aus ber langen Straße. Die ersten Salattöpfe waren ba.

Tag um Tag wird jeht etwas hingutommen, junge grüne Pflanzen, die in felbst gefät, sorgsam gepflegt und grofgezogen hatte. "Beinahe reicht's für ein ganzes Jungmäbeliager", strahlt Bater Spiefede.

Ein pommerices Jungmabel.

# Nur eine Briefmarke

Mitten auf dem großen Tisch im Heim hatten wir die Karte ausgebreitet, die Gliela uns aus der Zeitung ausgeschnitten hatte, und nun sahen wir auf ein Gewirr von hellen und dunklen Fleden, von Linien, Grenzen und Martierungen — ein hilfloses, wehrloses Stüd Land. Und das da sollte Deutschland sein! So salte

es nach dem Billen unferer Beinbe, nach Englands Billen einmal aussehen. Berriffen, zerteilt, uneinig, wie nach bem Dreißigfahrigen Krieg — Deutschland, unfere icone, barte heimat.

Dah Engiand uns nicht in Rube laffen tonnte, bah es immer wieder versuchen muhte, fich an anderen fleihigen Böltern zu bereichern, muhten wir alle benten.

"Ihr wift in alle, bat England icon immer bie gange Welt und vor allem uns Deutiche beraubt hat?" fagte Gifela ba auf einmal in unfer Schweigen hineln.
"Schon an ben fleinften Dingen fann man bas feben.

Mir hat mein Ontel türglich eine fleine Geichichte von einer Briefmarte ergablt.

Er tennt in fo gut, weil m ja felbft weiche fammelt und immer ihre Lebenswege weiß. Eine fehr mertvalle alte Marte aus Beitifch-Gugana aus bem Jahre 1856 mar bas, außerlich flein und unschenbar, beinabe nur ein harmlofet Zettel.

Sie ift auch nur in gang menigen Ezemplaren gebrudt worden, und ficher ware teines mehr bavon exhalten geblieben, wenn nicht viele Jahre nach ihrem Erfcheinen ein lieiner Junge in England unter alten Familienbriefen getramt hatte.

Er hat bie Marte bann wie jebe andere abgeloft und um laderilch wenig Gelb an einen alten englifchen Sammler abgegeben, ber mohl mubte, welchen Betrug er bamit beging.

Bon nun an begann bie Welt aufjuborchen, und die fleine Briefmarte trat
ihren großen Weg an, bis fie bann endich in den Befig bes Grafen Ferrati
überging, ber fie mit feinen gefamten
Sammlungen vor jetnem Lode bem beutichen Reichspoftmujeum in Berlin ver;
machte.

Da lag nun blefe toftbare Ratte, auf bie Sammier und Millionare aus ber gangen Welt blidten, bier bei uns in Berlin, in beutichen Sanben. Natiltlich mar bas England ein Dorn im Auge.

Sie haben dann auch bafür geforgt, bah nach Beenbigung bes Weltfrieges von einer Rommiffton die gangen Sammlungen entgegen jegithen Bolterrechts einlach beichlag nahmt und nach Paris gebracht wurden.

Jugunften unferer Feinbe wurben fie bann bort öffentlich verfteigert. In England aber freute man . Deutschland war um einen toftbaren Befig, ber ihm rechtmöhig gehört hatte, armer geworden."

Schweigenb hatten wir alle jugehort; immer wieber mar unfer Blid auf die zerftüdelte Deutschlandtarte unferer Feinbe vor uns auf unferem Tifc gefallen.

Mie gut war es, zu wissen, dah das niemals so werden würde, dah der Führer seine Hand über das Reich hielt, und dah unsere Goldaten, unsere Flieger England einmal alles Stud um Stud zurüdzahlen würden. — "Go", sagte da Irm, "zum Abschluß unseres Führerinnenzinges wollen wir m singen — das Engellandlied!"

Gine Berliner 3.3. Führerin.

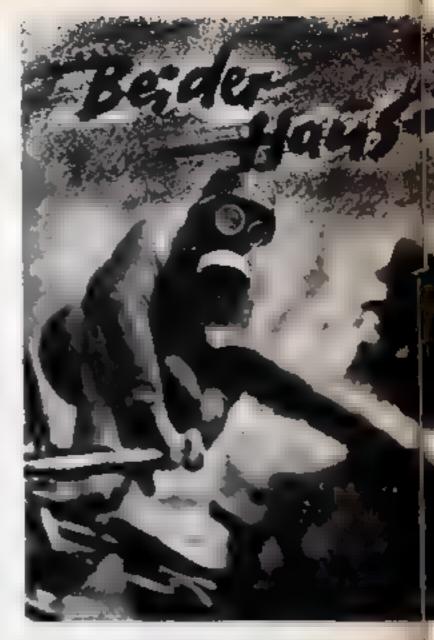

1980 vierzehnfährige Jungmübel wurden in Stuttgart zum Luftschunkurs einberufen und damit der lehte Jahrgang der Jungmädel zur praktijchen Arbeit herangezogen

einberufung zu einem Luftichugfurs von vier Doppelftunden, ftand auf ber Karte, mit bet fich jedes Mabel zu melben hatte. Dann begann zunächt ber theoretifche Unterricht. Um Anfang war gar nicht fo leicht, fich in ben verschie-



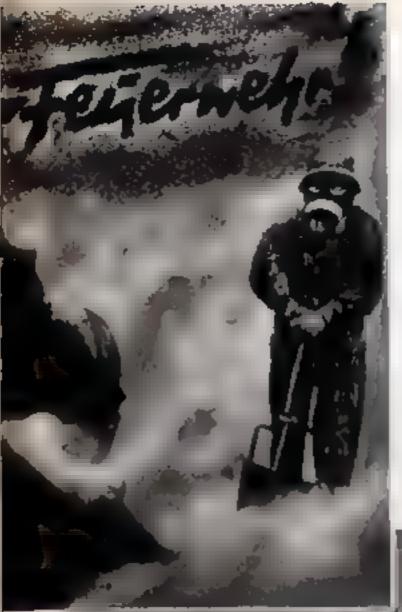

Wihrend der Uebung wird ein Brand erfolgreich von Jungmädeln und den Führerinnen bekömpft.

Ballspielen im Laftschupenung euch das will gelernt sein, weil es Gewandtheitund Ausdauer fordert.



Branbhomben wurde hier im Sinblid auf ben Bert blefet Erfahrungen gezeigt, und nach anfänglicher Scheu hatten balb alle Rabel begriffen, wie man sot ihnen folgen fann.

Dah man mit ber Gasmaste ftunbenlang turnen und [pleten fann, mar auch ju-

nacht noch nicht glauben. Doch bann gab es ben größten Spaß beim Toustehen und Balliplel, beim Wettlauf und bei der langen Elmertette, die auch gesübt fein will, wenn im "ernsten Fall" alles flappen foll. Dann wurden Wellbungen durchgegeben und gezeigt, wie man fich raich und verständlich auch in furzgejasten Nachtichen ausbrücken tann, damtt das LS.-Reoler nicht lange Rätsel taten muß. Rach und nach entwickelte fich bier ein geläufiger "übertelegrammstill".

Much in ber "Erften Silfe" gab es viel zu lernen. Gasvergiftete bürfen nicht geben. Wie vier Jungmäbel auch einen ichwezen Kranten tragen können, zeigte bas praftische Beispiel, und auch ber In-halt einer Luftschutgapothele wurde eingehend besprochen.

Wenn auch zur Laienhilfe meift altere Leute verwendet werden, jo i boch die Renninis folder Dinge undedingt natwendig.

Run find die Jungmabel nach Aursenhe Welber und Feuerwehrleute geworben. Getabe in ben Saufern, wo die Adter an ber Front find, die Mütter oft im Berruseleben fteben, ift ihr Einfat erforderelich.

Boll Stoly ftehen die Didbel auf ihren Popten, well fie wiffen, bag es auf alle antommt. Dorothea Rubolph.



benen angenommenen Dlöglichteiten und Schabenställen zurechtzufinden, doch am Schluffe diefer erften Auftlärung, die wie die pratiifchen Uebungen von bewährten Lehrträften bes Reichsluftichundundes geleitet wurde, konnten alle wohlgerüftet an die pratiifchen Aufgaben geben.

Mit frohez Einfahbereitschaft wurden auch biefe gelöft. Niemand wollte in zuserst glauben, daß m gar nicht so einfach ist, einen ausbrechenden Brand mit der Einstellsprize sosort mixtungsvoll zu belämpfen. Die praftischen Ubungen am Brandhaus aber machten alle rasch mit der Birtlichteit vertraut, die teineswegs is schredlich ist, wenn man ihr wohlgerüftet zu begegnen weiß. Es ist dach melstens nur die Angst vor der unbesanten Gefahr, die erst Schaden und Unfälle verschuldet, während besonnenes Eingreissen in jeder Lage sichere Hilse bringt. Auch die Wirtung der verschiedenen

Die Jungmädel sind in vorschriftsmäßigem Schuganzug zu einer großen Luftschußübung angetreten.

An praktischen Beispielen wird das schnelle und zweckmäßige Zugreifen der Hensjeuerwehr unklärt.



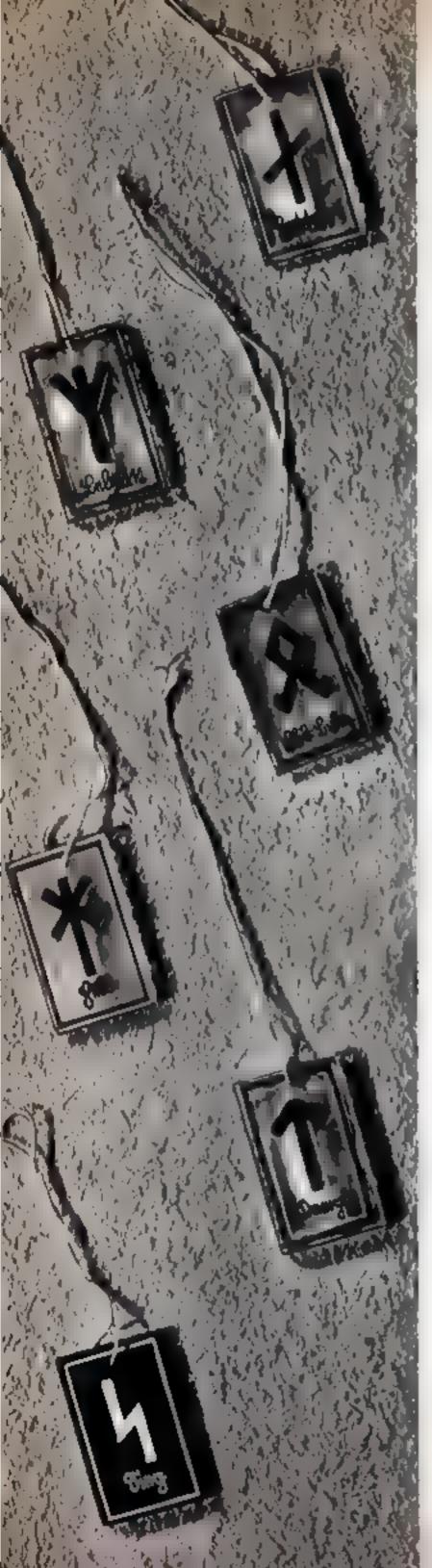

# Gesunde Jugend – wehrhaft Volk

Der Filhrer gab trot bes Krieges auch in biefem Jahre bem Jugenbherbergemert bie Magliofelt, burd einen Gammel. tag bas beutiche Boll ju einer Spenbe aufgufardern, um bie Saufer ber Jugend ju forbern und ju erhalten. Ein Griebensmert, bas in ber gangen Belt als Borblib bient, wirb bamit trop ber Mufgeben und Schwierigfeiten, bie burch ben Rrieg bebingt finb, weltergeführt. Mis Abjeiden merben Munen perlauft, allgermanifde Bellgeiden, Ginnbilber iftr alles bas, mas uns auch beute mieber gla Bochtes gift. Ein Teil biefer Beichen murbe bon ber nationalfogialiftifden Bemegung übernommen, baburd find fie uns felt ben letten Sahren wieber vertraut gemorben.

Die Beimal fprift aus ber Obalrune, fie ift das Symbol für Blut und Boben. Greibter Befig freie Bauern auf freier Scholle bebeutet bas Beiden, und en wird won ben bentiden Bauern wieber mit Stolg getragen. Durch ben Gleib ihrer Banbe macht für bas gange Bott bas Stet, und die Rune bes Ernte. lagans font bie Frucht ben Bobeus por Bernichtung. Bobl eine ber alteften Runen ift bas Seilgeiden, bas Meniden und Befta in feine Obbut nimmt. 3hr wift fider, bab man bei ber Angabe eines Geburtobatums oft einen Biern por bas Datum fett, bler bat Im bas altgermanifche Beiden bis in unfeze Tage lebenbig erhalten, ohne aber noch in feinet Bebeutung ettannt m fein.

Bettrouter ift une allen mieber bas Sinnbild bee Lebens, bas unfere Gefundheitebienftmabel ale icones Betden ihrer Ginfagbereitfdaft am Mermel tragen und bas neben bem International ten Roten Rreng für ben beutiden Gelunbheitabienft als Rennzeichen blent, Leuchtenb tet fteht Aber unfeten Tagen bas Cinnbilb bes Rampien, bie Sportpipe. Es ift fcon, bag fich bas Jungvolf biefe Rune ift feln Leiftungsabgelden wählte. Co fieht fie vom erften ritterlichen Rampf an über bem Leben jebes Jungen und jebes Dannes, bis fie in ber Glegtune ihre Rtonung finbet, in bem Beichen bes Gieges über alle buntlen Magte.

Das find die Zeichen, mit benen die Sitler-Jugend für ihre Ingendherbergen fammelt. Wir werben gewiß barüber Rebe und Antwort fteben muffen, benn viel und bem Wiffen um folche Dinge ift bem Bolt verloren gegangen.

Nuch das wird man uns fragen; Daben bie Ingendherbergen mahrend bes Krieges überhaupt Anspruch daraus, erhalten mit bielben? Die beste Antwort ift wohl die Entiche id ung bes Führers, ber selbst diesen Sammeltag genehmigte. Aber auch das Wotto, unter bem der Tagsteht: "Gesunde Jugend, ein wehrhaft Bolt" ist ein Ausbruck für die Rotwendigkeit und für die Aufgaben, die unsere Jugendherbergen auch im Kriege zu erfüllen haben. Wohl ist ein Teil von

thnen ber Wehrmacht jur Berfügung geftellt, einige bienen als Lager vollsbeuticher Umflebler ober zu anberen 3meden,
bie meiften aber fieben auch biefen Sommer wieber filt bie beutiche Jugenb bereit.

Dier follen fich bie Jungen und Mabel in Freizeitlagern erholen, von hier aus helfen fie bem Bauern beim Ernteeinfat,
und la Sonne und frifcher Luft frarten
befonders die Stadtlinder ihre Gefundbeit.

Wir wellen ftolg, froh und bantbar fein, bah m bant unferem Führer und der beutschen Wehrmacht möglich ift, die Commerarbeit so weiterzuführen. Jedes Mäbel ober Jungmäbel, das am 8. und 9. Junt am Sammeltag mit gangem heiber ber Sache ift, hilft mit, biefes große Wert ber Jugend zu erhalten.

3lfe Man.

### herr Pfeifer kauft Bigarren

"Ree, Berr Beifet, meh wie fünfe fann ich Ihne net geme, funicht bett ich ja fer mol annere Aunde nig meb!"

"Ra, aber erlauben Sie mal, wie tommt w bann, bah Sie den belden Jungmädeln verhant 15 Schachteln Zigaretten verfauft haben? Das ift boch . .!" Der bide herr Bfeifer wollte fich über die ichlechte Zeit und die heutige Jugend auslaffen. Aber herr Braun, der Zigarrenbändler, unterbrach ihn: "En Macheblid!" und verschund.

"Ra alfo, warum benn nicht gleich?" brummte herr Pfeifer zufrieben und judte ichon feine Brieftafche. Was ba aber herr Braun bervorholte, waren weber bide Importen, noch "extraseine" Jigareiten, sondern nut ein Brief.

"Co, Betr Beifer, id will Go blog emol ufflare, warum ich bene Mabelder bie viele Zigazette geme hab. Des bot met Bu gefchbern bon be Front gefchrieme! Jögernb entfalteie Berr Bleifer bas Bapier und fas bann mit wachienbem Intereffe: ". . . bie vielen Ofterpadien . . . juerft lauter erftaunt fragende Weftoter im Bunter . . feine 3bee von ben Jungmabeln. Biele Rameraben, die fonft von ber Boft nicht gerabe verwöhnt werben, tamen jo ju threr Ofterüberrafchung. Die find jest alle gang begelftert . . . . Und, Bater, wenn Dir mal fold Mabel begegnen, bie Rotigblode, Tojdenmeffet, Bigaretten und anbere nutlide Dinge "en groh" eintaufen, bann weiht Du ja Befdelbi"

"Om! gang ordentlich, wirflich." Er fomungeite fogar gang vergnügt vor fich bin, als er meinte: "Dann geben Sie mir bitte zwei Zigarren!" Er legte auferbem ein Zweimartfille auf den Labentifch, "Benn die Jungmädel mal wieder einstaufen bei Ihnen, bann geben Sie ihnen noch ein paar Schachteln extral"

Eigentlich ift ja bert Pfeifer ein gang netter Dann. Dan muß ihn nur gu nehmen wiffen.

Eine Bfalger 39. Bufrerin,

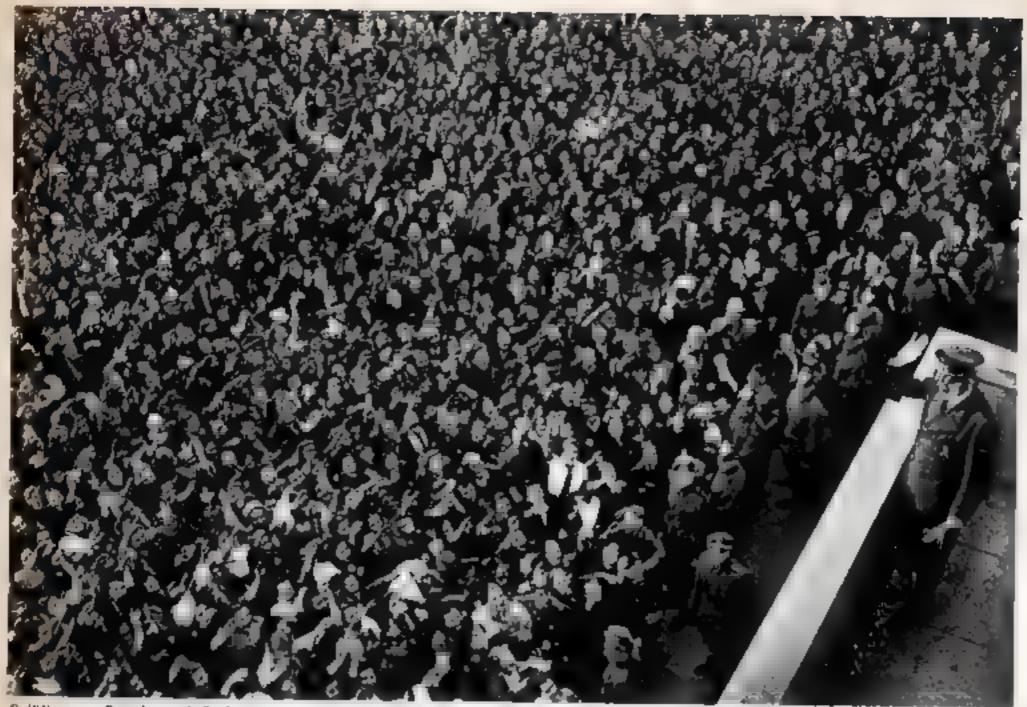

Erfüllt von Freude und Stolz über unsere eiegreichen Truppen in Norwegen jubelten wir Jungmödel immer wieder dem Führer zu.

# Als die deutschen Truppen durch Ilensburg marschierten

Eln ftrahlender Morgen liegt über unferer Stabl. Det Gonnenidein macht jebes Beficht froh und beiter. Es ift bet D. Mpril 1940.

Bir figen in ber Dienftftelle und blingein in bie Sonne, aber nur gang furg, baun wenben wir uns wieder der Arbeit gu. Es Ift icon 8 Uhr lange vorbei, und immer noch find Trubel und Benny nicht etichtenen, Gretel ift auch noch nicht I. Sieb, ba tommt fie angelaufen. "Du, Jeml, unfere Ginquartlerung ift ba, ich tonnte nicht Uber bie Strafe tommen, es tamen Solbaten über Solbaten auf Autos porbei," Bir laffen uns alles berichten. Run find auch Trudel und Benny eingetroffen, "Die Bevollerung bzingt ben Solbaten Berpflegung und Raffee und

"Rinners", fagt Trubel auf einmal, "Wift 3ft mas? 36 glaube, bie Solbaten fahren nach Danemart, benn es finb fon jo viele vorbei, und die muften III boch ftauen in bet Stabt, benn bie Grenze liegt boch nur vier Rilometer entfeznt."

Wir glaubten Trubels Morten natürlich nicht. Du ploglich, wie ein Lauffeuer mar es burd bie Stadt gegangen. ,Bir marfcieren in Danemart ein!" Es gab tein Salten mehr. Bir find alle losgeftlirmt . , . Da murbe alles nut mögliche Chbare nus

Weln", jo ergaflen fle.

Kleines Londoner Zwiegesprüch: Chamberlain: "Gott ist unser Zeuge, daß wir diesen Krieg nicht gewollt haben!" Churchill: "Gewill, soon haben wir ihn nicht gewollt!"

ben Saufern geichleppt und ben Golbaten jugeworfen, bie eilig jur Grenge fuhren. Die Soultinber marjen ihr Butterbrot auf die Autos. Frauen mit Raffee unb Betnflaichen faumten ble Strafen. Unter bem Jubel ber Benolferung ging ber Bormatic ber Truppen unaufhaltiam permāris.

Die Golbaten maren von bem langen Maria milbe, bungtig und perftaubt, aber alle hatten ftrablende Gefichter, unb mand luftiges Dantwort in ben verichles benften Dialetten murben bet Glensbutger Benollerung jugerufen.

Bir find noch gang bie jut Grenje gelaufen. Sinuber burften wir im leiber nicht. Die fur furge Belt entwoffneten banifcen Grenger batten ihre Baffen gurud. ethalten, und Danen und beutiche Golbaten franben frieblich gufammen.

Roch immer tamen beutiche Truppen. Meber ber Flensburger Barbe brummten die deutiden Flugzeuge gen Rorben

"Wit munichen euch alles Gute!" elefen wir frahlich ben Golbaten ju und wint. ten immer wieder lacend hinuber. "Bir banten euch, Dabels!" flang es jurud. Und immer metter fuhren bie beutiden

Arabjahter an uns vorbel, enblos war ber Bug ber beutichen Golbaten, und in der Buft jagten bie beutichen Fluggeuge über bie Grenze, Bir werben niemals bie munberbare Difgiplin unferer beutfor Truppen vergeffen!

Eine Blensburger Babrerin.





# SCHE SCHE

geschieft. Some faben wir ja schon oft geschieft. Some fill finde Zigaretten und Bonbons — eben mit at ben Dingen, non denen mir glaubten, fe wilrben unfer ren Golbaten drauben Freude machen. Dtesmal aber sollen unsere Felbpostpadichen einen ganz besonderen Inhalt ber beiten. 500 Milhsespiele wollen wir im Jetoe nebenden Sie und Diaglibrern aus heffen Raffan.

"Die Spiele machen wir natürlich felber", hat unsere Wertreserentin gesagt. Wir sind sehr einverstanden und finden es sein, daß sie uns Jungmädeln diese Wolte uns Jungmädeln diese Wolte aber auch wie keine. Mit großen Schilligen, Tuschiller Schilligen, Allie gesen Schilligen, Tuschiller Schiller nächsten beimnachmittag.
3u Sause wurden sämtliche Schubladen

Sebe geneu münen wir arminet denig alle Querden den gleich wie woorden des nirgends ein fran his worden. Dann verbindet die Colluloidstroifen die widen Hälften des Spieles.







Zum Schluß nähen wir noch einen beuten Boutel für die Steiner nun ist wieder ein Mühlespiel fartig für ein Feldpostpächchen.



Schnell versuche wir einmal selbs ein Spiel — und dann gehen die Päckchen hichte un die Feint.

entstehen aus einem alten Besmotiel, der mis Sundpupler blank gerieben wurde.

Die runden Steine

w

# Aleine praktische Dinge für Zeldpostpäckchen

burchgeframt, Schrante burchwühlt, teine Ede bileb ficet. Die "Schage" muchien gujebenbs. Dier murbe ein alter Beienftiel, bort ein Rocioffel aufgeftobert, fcmarge Tuiche, Pappe (Preffpan), Bleiftift, Sage, na, mas balt ein Jungmabel jur Berfarbeit braucht, fam jam Borfchein. Dit biefen Berrildfeiten beginnen wir, nun im Seimnachmiting bie Spiele angufertigen.

40:20 Bentimeter Stude Breffpan metben in ber Mitte berchgeschnitten, fo bat man zwei Teile gu 20:20 Bentimeter erhalt. Diefe merben burch einen fomalen Bellulofestreifen verbunden, bamit fic bas Spiel gut flappen faht.

Bang befonbers porfichtig zeichnen wir bie Ginteilung ber beiben Spiele; auf ber einen Gette "Mühle" auf ber anberen "Dame". Es ift wahrhaftig von einem Bungmabel piel verlangt, mit Tuiche | arbeiten und teine Riedfe machen ju burfen; aber wenn man fo richtig aufpaht und gar nicht ju feiner Rachbarin foleft ober in bie icone Friiblingefonne, bann geht es, und ein Spiel wird iconer ale das andere.

Co, nun tommen bie Steine an bie Reibe. Alle Jungmabel haben Material bafür "gehamftert". Rochloffel, Befenftlel, Dabel liegen eintrachtig nebeneinanber.

Se nach ihrer Beichaffenhoit merben fie mit Sanbpapier abgerieben. Die Gage with angefeht, und icon ift ber erfte Swin geidnttlen,

24 Steine braucht man für ein Spiel, 12 dwarze und 12 weihe; fte werben mit Miner Bolgfeile icon abgerundet und mit Barbe beltrichen. Rach bem Tradnen überjieht man fte mit farblofem Lad unb dann . . . ach und dann . . . ratios fiehen wir da. "Wohin follen wir benn bie Steine tun, wir tonnen fle boch nicht un-Derpadt [ciden |"

Roch einmal geht ein großes Aramen los, diefes Mal mut es die Flidentifte über fic ergeben laffen. Die Ragnabel kicht burch ben Stoff, Berigarnrefte vergieren mlt wenigen Sticen bie Arbeit, und icon halten wir ein fones Beutelden, bas bie Steine in fic aufnimmt, in ben fonben.

fait mogen wir une nicht von unferen felbitgeboftelten Spielen trennen, es madt fontel Freude, fle auszuprobleren.

Aber am nächsten Tag gehen bann viele hübic gepacte Felbpoftpäcken hinaus pa ben Rameraben an die Front, die fic bestimmt noch piel mehr barüber frenen merben. Botte Baffen.

bie jeber gut gebrauchen fann. Bor einiger Zeit bat ein Colbat uns einige Ratfoldge gegeben, bie mir nun bente ansführen mollen. Bir werben alle Dinge fo arbeiten, daß fie gut in die Tajche gestedt werben tonnen, daß fie alfo leicht find und nicht auftragen. Win muffen feener barauf achten, buh fie fehr haltbar find.

Bunachft gebeiten wir eine Foto. mappe. Bir vermenben Leberrefte, alte Tafcen, Mappen und abnlice Sachen, ble faft immer noch vorhanden finb. Borfictig merben biefe auseinanbergetrent, bas folechte Material wirb meggefünttten und ein Stud (1) in ber Große 22 × 8 cm jugefonitten; beffer ift es noch, ihr macht euch vorber einen Bapierichnitt. Dann



werben noch ein 6,5 × 2 cm Streifen (2) als Baiche und ein fomalet 0,5 × 8 cm Streifen (8) fur ble Innemfeite gugefchnitten. Mus einem Rreis in Sonedenform werben Riemden gefdnitten.

Bei ber Lafte werben an ber einen Gelte ble Eden abgefdnitten (a), bie anbere Geite mirb ausgeicarft, b. b. mit bem Meffer auf ber rechten Gette bunggeidabt. Dieje Geite wirb bann innen an Die eine Schmaffeite bes großen Leberftudes geliebt. Auf ber gegenübertlegenben Schmalfelte werben - 2,5 cm pon ben Augentanten entfernt - zwei Cinfonitie jum Dutchileben ber Laiche (b) gemacht. In ble Mitte ben Lebers wird ber fcmale Streifen an beiben Enben angeflebt, bomit er fich beim Lochen nicht verfchieben fann. Ringsherum lochen wir in 0,5 cm Abstand vom Ranbe.

Noch iconer wird bie Arbeit, wenn wir bles mit einem Dreigad ober mit einem ichmalen geicharften Schraubengieber ober Stechbeitel ftatt mit bem Locheifen ober ber Lochzange tun. Ratürlich werben bie Laiche und ber Innentiemen mit gelocht, die Lafche betommt fagar noch ein Loch mehr (flebe Mbb. c). Das Leberrlemchen wird jugefpitt und eine Stednadel burdgeftedt. Das Riemden muß boppelt fo lang wie der gange Umfang ber Mappe fein. Das Enbe Des Rlemchens wirb ausgeicharft, wir beginnen, es burchqualeben und fleben bas Enbe an. 3mm Schlug wird an biefer Stelle bas Riemden doppelt burdgejogen, übereinanbergetiebt und mit einem Stich feltgebalten.

Far bie Innenfette nehmen wir einen Cellophanichlauch, der 19 × 8,8 cm groß ift ober ichneiben aus bilnnem Tonpapier aber Fotolarton fünf Strelfen 21 X 7 cm. Parein werben in jede Ede zwet forage Golige jum Ginfteden ber Bilber gefcnitten (fiebe Mbb. d). In ber Mitte bes Stretfens falgen mir zweimal im Abfand von 0,5 cm. (Falgen - mit bem



Falgbein entlangfahren, bah eine Rille entfteht.) Diefe fo porbereiteten Bapp. Breifen gieben wir burd bie Dlitte burd. In ber gleichen Mrt gebelten mir ein Rotigbuch. Mit bem Mag zichten wir uns natürlich nach bem Blod, ber bineingestedt werben foll. Augerbem wird hier ber Innenftreifen, ber gum Ginfteden bient, in ber Breite von 1,5 cm auf bie eine Geite, etwa 1 bis 2 cm pon ber Mitte entfernt, angebracht,

Eine Soughalle für Musmeife



tonnen wir ebenfalls gut felbft berftellen. Bir ichneiben ein Gtad Leber 1 × 18 cm (A), ein Stud 10 × 16 cm (B), ein Stud 8 × 18 cm (C), gwei Strelfen 7 × 2 cm (D) und ein Stud Celluloib 10×18 cm (E). Un brei Geiten werben ble Leber-Rude 10 × 18 und 8 × 18 fints quegeidabt und bie Ranber an blefen Geje ten übereinander auf bas große Stud geflebt; bie zwei fomalen Strelfen werben abgefdragt und über Ed gellebt, 2 cm vom Rande entfernt (D). Mut ber anderen Gette wird bas Celluloib auch am Ranbe feitgetlebt. Dann wird wieber alles ringsherum gelocht und Leberriemmen burchgezogen. Silbe Ebel.



# Miele und Staffeln FÜR SOMMERTAGE

Das Spiel geht in ber Jungmäbels Sportarbeit allem anderen voran. Durch bas Spiel fann den Mädeln die Freude am Sport gebracht, tonnen fie zu Kamerabschaft, Einfahbereitschaft und Distilln erzogen werden. Besonderen Spah machen auch Staffeln, die den sportlichen Ehrgelt weden.

Wenn wir im Commer auf Jahrt gehen, ober wenn wir unferen Sportnachmittag draufen auf Wiefen ober Sportpläten halten, finden wir im Sprung über Gradum und Steln, im Lauf über die Unebendeiten ber Wiefe ober den Waldbabene, im Erflettern eines Baumes die besten natürlichen Sindernisse, an benen wir Geschlichkeit, Mut, Aufmertsamkeit und Erfassen der Lage im weltesten Mohe schulen tonnen. Aber auch im Winter ichnen wir in der Salle die luftigben Spiele und Staffeln durchführen.

Sler erhaltet ihr Unregungen, die ihr ausbauen fonnt. Ihr mußt bei ber Bahl ber Spiele und Staffeln nicht nur auf Belt und Gelände achten, fondern auch barauf, mas eure Mabel leiften tonnen,



b. b. auf ihr Alter und ihre bisherige torperliche Schulung.

An Lauffpielen nennen wir: Einfaces Zedfpiel: Fangfpiel. — Bruber hilf! Wenn zwet Mabel sich die Hande geben, ist Freimal. — Hodezed: Wer in der Hade sitt, ist fret. — Kreuzed: Die Fangende mut die anschlagen, die ihr den Weg treuzt. — Kate und Raus: Im Kreis; die Kate mut die Waus fangen. — Irgarien: Alle Mäbel saffen sich in Reihen an. Eine Kate mut wieder eine Maus sangen. Sobald die Maus "Hilfe!" ruft, machen alle eine Viertelbrehung und fassen sich in den neu entstehenden Reihen wieder an. Kate und Raus bürsen nur in den Gossen saufen.

Die Tummelfpiele find die einfachte Form unferer Splele. Die Biergehnfahrigen merben babei mit ber gleichen Begeiftezung folgen wie bie Jehnfahrigen.

Sinde und Ceier: Sinter ber Glude find bie Ruten in Suftfaffung aufgestellt; ber Geier versucht, das lette Ruten zu fangen, mahrend bie Glude ihre Ruten durch Ausbreiten ber Arme und bauernbes Wegversperren verteibigt.

Schlange beift fich in ben Schwang: Die Jungmabel bilben, wie Glude und Geier, eine Reihe, die mit der Suftfaffung felt jusammenhält, nur muh jeht das erfte Jungmabel (Glude) verluchen, bas lette ju fangen.

Fuche geht um: Alle Mabel bilben einen Kreis. Ein Rabel geht herum und hat ein Taichentuch ober ahnliches in ber Hand, welches es hinter einem Mabel fallen läht. Mertt es die Betreffende, fo nimmt fie das Tuch auf und verlucht, den Juchs zu fangen, ober vor ihm den Plat noch zu erreichen. Gelingt es ihr nicht, fo muß fie Jelber Fuchs sein.

Taugleben ofne Tau: 3mel Partelen fteben fich in Reibe gegeniber, und jebe Bartei batt burch Bultfaffung fest gufammen. Die beiben Erften jeber Gruppe reichen in bie Sande. Run verfucht jebe Gruppe, ihren Gegner über bie Linie zwifchen beiben Partelen in gleben.

Fishfungen: Einem Mabel werben bie Augen verbunden. Jedes Mabel wählt fich dann eine Zahl zwischen eine und zehn und fagt fle ber "Blinden" mit einem handichtag. Jedes Radel hat nun solel Schritte, wie fte mit det Jahl angab. Die Blinde versucht die Radel zu sangen. hat ein Ridbel ihre Schrittzahl gemacht, so barf fte nicht mehr vom Platfort, tann in aber auf die Erde legen ober sonft versuchen auszuweichen. Wergelangen wird, ist Blinder,

Biel Freude dringen die Laufft affeln. Junachft fei die Laufstaffel in Gruppen genannt. Es tonnen beliebig viel gleichstate Gruppen gebildet werden. Auf Rommando laufen alle los, 3. B. um ein Mal herum, dann wieder auf den Platzurlic. Die Gruppe, die zuerft fieht, ift Gleger. — Abart: Iwei Gruppen fiben fich auf Matten gegenliber. Auf Rommando laufen beide Gruppen zur gegenmando laufen beide Gruppen zur gegen-



überliegenben Ratie. Belde Gruppe figt

Gerabe bet biefen Staffelipielen laffen fich unendlich viel Abanberungen finben, und immer finb alle Mabel in Bewegung.

Bappbedel-Bettiauf: Jebe Gruppe hat zwei Pappen, bie fo groß find, bag bie Mabel barauf fteben tonnen. Die Strede wird fo "gelaufen", bag die Läuferin auf einer Pappe fteht, bie andere vorlegt und



barauffpringt; bann holt fie bie erfte Bappe vor, und fo geht es welter. Es barf nur auf die Dedel getreten werden.

Breibeiniauf: 3mel Madel nebeneinanber binden fich die Innenbeine überm Anöchel jusammen und laufen las. Es tonnen auch dret Middel jusammenfteben, die die Innenbeine zusammenbinden, dann ift die Mittlere doppelt gebunden, Auch dann tann man laufen, nicht hüpfen! — Berefuchts nur mat!

Bindigteltakaffel: Angenommen mir feje fen unfere Mabel in 4 Diannichaften gu je 4. Bier Madel, Rummer 1, 2, 3 und 4, haben fich im Gelande verftedt. Auf eine maligen Bfiff ber Spielfuhrerin taucht Rummer 1 aus ihrem Berfted auf und wintt ober balt ein Schild mit Rummer 1 hoch. Die erfte jeber Mannicaft läuft, fobalb fie diese erspäht hat, dorthin, schlägt fte an und lauft ju ihrer Mannicaft jurld und ichlagt Rummer 2 an. Inamifchen bat bie Spielführerin zweimal gepfiffen. Rummer 2 taucht irgenbwo finterm Buich auf. Jest beißt es, borthin gu laufen usw. Die Mannichaft, bie zuerst fettig ist, bat gewonnen. Achtung, nicht laufen, bevor du von beiner Borgangerin den Sandichlag befommen haft! Die Dicdel, die fich verstedt haben, milfen auf Pfiff beutlich fichtbar bervortreten.

Bei Sinbernisstaffelnohne Gerät millen ein ober mehrere Mädel die Hindernisse bilben: einen Bod ober eine Bant (ein Räbel im Bierjüßlerstand) ober eine Brüde (zwei Mädel knien sich



Auch in diesem Sommer konn man mit Nivea schön braun werden, selbstwenn man etwas sparsamer domit umgeht. Man reicht nämlich mit der gleichen Menge Nivea" weiter, wenn man folgenden Rat beochtet:

- Nicht zuviel Nivea auftragen, 
  Allmählich an die Sonne gewöhober so verreiben, daß die unbedeckte Haut überall eine ausreichende Schutzschicht erhält!
  - nen! Heute 5 min, morgen 10 min und dann jeden Tag soviel länger, wie man es verfragen kann.

Dann wird man auf natürliche und vernünftige Weise

# schön braun durch NIVEA

"Nivea-Creme für allmähliches Brounwerden-was das vernünftigste let. Nivea-Ultra-Ol mit verstärktem Lichtschutz für den, der sa "eilig" hat.

gegenüber, legen fic bie Banbe auf bie Schultern) ober ein Tor (ein Dabel im Gratichitanb) ober ein Genfter (amel Did. del Inien ober fteben fich gegenüber, faffen die linten Bande überm Ropf, die recten in Bufthobe) ober Dabel in Bauchlage ober ein Dlabel im Gtanb (berumtaufen!).

Wie ibr biefe Grunbform miteinander netbinben tonnt, zeigen wir euch an einigen Beilptelen.

- 1. MUe Dabel geben in bie Bauchlage, auf Buruf ber legien geben alle boch und bile ben eine Saffe im Bierfüßlerftanb, bie erfte friecht burch und ichlieft fich binten an. Auf ihren Buruf frlecht bie nachfte los. Wenn eine burchgetrochen ift, tonnen bie anberen Dabel ingwifden wleber hinlegen.
- 2, Muftellung in Reibe, 3m Mbftanb von 5 Metern ein Tor, nach 3 Meiern eine Bant, bann ein Genfter. Die erfte lauft los, friecht, ipringt und friecht wieber. Sle lauft gurud, ichlagt bie gwelte wit ulm. (Bletbet tonnt ihr alle Grundformen anelnanberreihen.)

Beltere Unregungen finbet ihr im bem neuen Buch Dabelin Dienft (Jung. mabelfport). Es H im Boggenreiter-Berlag ericienen und jum Preife von 1.80 RMC. in ben Buchhandlungen erhaltitd.

### STREIFLICHTER

#### Biepman im Suftfdugfelig

Es gibt furctbar viel Leule in England, bie einen Bogel haben - man tann ruhig fagen, es 🔚 bie gewattige Aber-

Ratürlich hegt und pflegt feber fein Bogelden - und befonders für bie "befferen Rreife" Londons war m bisher eine ichmer ju ertragenbe Gorge, wie man ben Biepmag über die Birren ber Rriegozelt binmegbringen jollte.

Man ftelle fich nur mal ben Fall eines --Gasangtiffs (England icheut fa por nichte jurud!) por: Ber tonftruiert für ben Blepmag eine Gasmaste? Und wie foll man bem echten Sarger Roller fo ein Ding verpaffen, ohne ihm gleich bas garte Gürgelchen jugubruden? Rein, jo ging m alle aicht!

Dafür tamen bie illditgen Lonboner Banbelsmanner auf einen anbeten "genialen" Einfall, wie man wieber einmal mit ber Society Geichafte machen tann: bas 👭 ber fahrbaze Luftigun. Röfig,

Ein Gebdufe aus Glas, in bem bie Plepmage munter berumbupfen, unb bas man unentwegt berumtarren muß, bamit bie Friichluftzufuhr nicht aufbort, benn nur burd bas Dreben ber Raber

wird Luft in ben Rafig hineingeftlitert! Ein Blud - mal wieber eine ichmere Sorge meniger

#### Bobbies Ganbjadhatte

Much bie lieben Sunbchen finb ja jest verforgt - bod aufgeturmte Sanblade fchugen ble Sunbehütten por ben falalen Splittermirfungen ber Bomben - unb por allem bie Driginal. Bunbe. gasmaste für Londoner Lurusbunbe blift ber braven Bullbogge, smat tranenben Triefauges aber bennoch boffe nungovoll, in bie Butunft gu bliden . . . Blele Sorten Gasmasten murben Bunbemobe und vergingen wieber - jest endlich hat die englifche Rationale Bunber dugliga bas Richtige getroffen!

#### Dan Godnheitvarfenal ber Colbatinnen

Wenn man einen Krieg führen will, muh man auch Baffen haben - flar, nicht mahr? Und wenn engiliche weibliche Golbaten auf mannermorbenben Rriegepfaben einherichleichen, brauchen fie als allerbringenbite Mufmadung bie Kriegebemalung - auch tiar! Diefe Rriege. bemalung mug aber immer felich ladiert fein, fonft verliert fle an Wirtung, baber gehort alla ... ben michtigften Baffen ber foldatifden Labo bas Schonheitearfenal. Einen Augenblid - m ift icon ba. Die Soonheitstunftlerin eines Londoner Galone hat es erfunden; in Abaft, in Luft.

# Mussi wollte un man

Aber sie wer ungeschickt, und "buf einmat" halte sie eine Schreitung weg. Was made als nerd



PAIR sie "beinehe" in Ohnmachi? Madki sie "so'n Lementot" --



Oder feet sie ohne viel Worte ein Stück Harsaplast electrists daraut?

Sicher nieum) sie Hansaplasti. Denn hört as glaich zu blaten auf und wird auch schmaller beilt

Herseplant splits man state pur Hend heben — Im Hewe und auch unterweget

Disser prektische Schnellverband We sich schnell und leicht enlegen, ar sitzt unverrückber fest und folgt doch - weil er querelestisch ist - allen Bewegungen der Muskeln und Gelenke, ohne zu behindern. Herseples wirkt desinfizinrend, blutstilland and heilungslärdered,

In Apotheken, Oragaries und Santitisgrachäften gibt av schon für 15 Pf. eine kleine Pediung und für 30 Pl. aine Teschorpodoung mit 5 Stücken

Hansaplast elastisch



## Das sportliche Solel Im Treie

albt körtliche Erholungsstunden. Aber Vareichti Regulmäßig

wenige Troofen des ersten Hautfunktionsöles

Diaderma

India Haul massieren Das schützt wirksam gegen Sonnenbrend und britunt doch teacher und achöner. Diederme nährt zugleich die Heut und atfinit den Körper, Ueberall erhältlich i Elteralur von

M.E.G. GOTTEIE B. HEIDELBERG 🕮

Promdoprachos

Delmatschar- und Framdsprock-Korrospondentinnen-

Ausbildung in Englisch, Französisch, Epanisch, Italianisch, Russisch 6 Monato in 1 oder 3 Spracken nuch Wahl

Vorbedingungen: Englische und französische Schulkenntnisse. I moderne Villenintermete en dem berühmten "Großen Gerten" Guta Verpflegung. Gläntend beurteilt durch Behörde, Industrie, Presse und frühere Schüler, Freiprospekt 8



flottenblau und in ber Farbe ber Rarine ift jest die neue Schonhettstafche herausgetommen, ble mit Letchtigfelt in ber weibliden Uniform untergebracht merben fann.

Alles ift barin enthalten, was gum unentbebrlichen Ruftgeug ber eleganten Solbatin gehört! Lippen- und Mugenbrauenftift, Buberboochen und Spiegel und fogar ben Autofchillfel und eine Blundnote tann man noch barin unterbringen. Run werben bie Sables noch einmal fo gern jur Memee ftromen . . .

### UNSERE BÜCHER

Ortmarkmädel.

Von Herta Weber-Stamfohl. Verlage, Junge Generation, Berlin; 2. Auftage, 271 Seiten. Preis kart. EM. 2.88, Leinen 1,30 BM.

Das Buch von Berta Weber-Sinmfohl, das den Kampf der Geimerkmädel schildert, die trots Verbot, Verhaftung und Unterdrückung ihren Wag finden, iet visien unserer Führe-rinnen und Mädri bereits bekannt. Bis alle worden die Neuauflage des Buches freudig begrüßen. Dr. Suse Harma.

Das douteche Franceanilita.

Von Lydia Ganser-Gottschewski. J. H. Lehmanne Verlag, München. 123 Seiten mit 161 Budiatela.

Francagetekter aus atlan Jakrhanderten sprechen an una. Das Sestische fraulichen

Wesens, das Zeitlose und ewig Güllige ist in dissem Buche fesigehalten. Die schöpfe-rische und die schaffende Frau, die Multer. Oatito, Freundin, Herrscherin und Künst-larin werden öber des Bildliche hinaus in einer knappen, klaren Sprache verauschau-

Die Aufnahmen stammen von: Elabeth Burmann S. 1 (1), S. 1 (4) und S. 3 (2): Rundaphot S. 4 und S. 5 (4): Duris Hease-Paschko S. 4 und S. 5; Hilde Braitfeld S. 6 und S. 7 (7): Bildstelle Gobiet Küln-Auchen S. 6 (5) and S. 7; Becker A Mann S. 10 (5); S. 12 Glegald-Schilling (1), MNZ (4), Doris Paschko (1): Dorothus Rudolph S. 14 (2) und S. 10 (1): Foto-Hoffmann S. 16; Angelika von Braun S. 16 (6). — Um ech lag: Duris Hease-Paschka. — Zalch zungen: Wiener France-Akademie S. 10 und S. 11 (5): Erich Hasse 2. Umschlagseite: Fr. Scherer (Well-bild) S. 11; Hilde Ebel S. 19 (4). Die Aufnahmen stammen von: Elabeth Bur-

Mon felagt bon figelb mit bem Waffer feinumie

(am beften mit einem Schneebefen) und gibt nach

und nach 23 des Judiers mit ben Unnillinjurier

bugu. Danach ichtagt man is lange, bis eine bretteactige Maffe entftanben ift. Das Eiweift wied gu-

# Was können wir backen ohne Fett, mit 2 Eiem? Die feine Biskuitrolle:



Laig: 3 Eier, 3 Eftoffel Waffer, 100 g Juder, 1 Dade. then Dr. Dether Danillinguther. 90 g Weigenmehl. 1 Dadichen De Dether Sofenpulore Danille-Gefchmodt. bgilgeftrichener Treioffel) Dr Deiber "Gadin". Füllung: 250 gMarmelabe. Bum Beftauben; Etaas Duberguder.

fteifem Schner gefchlogen. Dann gibt man unter fländigem Schlagen nach und nach den Reft des Juckers bazu. Der Schnes muß fo fest sein, dast ein Schnitt mit einem Meffer fichtbar deibt. Er wich auf ben Eigelbhrem gegebem Barüber wird bas mit Softenpulver und "Bachen" gemifchte Mehl gefieht. Man zieht alles vorfichtig unter ben Eigelbhrem. Der Telg wird etwa 1 cm bich auf ein gefettetes, mit Papier belegtes Bachblech gestrichen. Danit er an ber affenen Seite bes Bleches nicht auxiousen hann, huiff man bas Basier unmittelber por bem Leig zur Falte, so bast ein fland entsteht.

Back 1 e i 1; etwa (2 Minuten bei flacker filge. Nach bem Backen wird der Bishuit (ofort auf ein mit Jucks) beficeutes Papier gestürzt und das Backpapier varsichtig aber schnell abgezogen. Der Bishult wird sofort gleiche maflig mit Marmelabe bestrichen und von der hurgeren Seite ber aufgerottt. Man bestäubt die ftolle mit Duberguchet. Diefes Rejest ift für grübtere fausfrauen bestimmt. Bitte aus mnsibent

Dr.Oetker Backpulver.. Backin altbewährt! 😉



Michi - Sportwalle - condern



denn ist ee richtig. eine immer nur Schwenen - Sport-welle, die hachwertige, erglebige

wollgarnfaerik TITTEL & ERUGER UND STERNWOLL-SPINNIEH A-0.

LEIPZIO W \$1

Hendelegarne — Tapimerte

# Falsch richtig?

Stickstoffires, Druterl, Mereretteb. Jeb labre red — Ein er im gruten trethen — Gleich im Weite nich Grotte geben — Sich ihr langen und breiten überlegen — Au Eides Blatt framer hich in Bor große Duden Zweifelrfälten Bor große Duden Zweifelrfälten Bor große Duden Zweifelrfälten Brackgroßen den den urmannt destisch. Sprackgroß Teil I: Breit und den urmannt destisch. Sprackgroß Teil I: Breit und den urmannt destisch. Sprackgroß Teil I: Breit und zu den urmannt Doppette. In k. unsthalbleder geb. mit 2 ein gaschatt, prakt. Buchstabeurgisteyn. Preis 71,30, in Monater upp RM 3 an unhäber. I. Rete bei Lief. Swillengenet Leineig. Lat. durch Buchhandburg Curt Hotten Ficklang. Leigeth C I 48 Benindtaur fir. I-f. Westergun. red — Elejen im gretten trethen — Gleich inn

# Stenotypistinnen

gesucht

Angebote an Zeliwolle Lenzing A. G. Lenzing, Oberdonau



## Erleichterung

Fibrer durch die gesemte Kliche und Hausbert Führer durch die gesemte Kliche und Hausbert Führer durch die gesemte Kliche und Hausburtschaft. 2 fide. In abweschb. Leinen geh. n. üb. 700 Tentabb. n. ül ganzeit. Tefein. Aus dem inheits I. Kochkunst a. Eralbrungstunde. Warenkunde der Lebeusmittel. Elnf. Hausmannskost. Einfache bis feinste Fleischkost. Rezepte f. Wild, Gefügel, Flußu. Besilsche, Suppen, Sollen u. Besilsgen, Genties. Pilze, Rahkost, biehl- u. Ohnupelsen. Die kalte Küche, Backressepte, Diltikost. Einkochen, Getrinke u. Gernieshunst. H. Dus Heim. Bei andi. d. Mübel, Betten, Tepptehe new. Plag d. Kleider u. Wasche. Hausschneidere. J. Christopheise u. Erankenpflege u. v. a. Engelseis RM 34.—. in fisten Rid 38.30. Kleines Monatureute RM 2.50. 1. Ratubel Lielerg. Erfull.—Ort Leipzig. Lielerung durch buch hand jung Gord Malen Fischieg. Leipzig 01/ ill. Bendatuer Rv. 1-1. Werber po.

#### **Technische Assistentinnen**

gegr. 1918
Bio. - Lichterfeide - West
Tietzenweg 55-50
Bteatzezam Ld. Anstalt
v.eig. Prüfungskommission. Prusp. frut. Bestun: April u. Oktober



Technifcher Affiftentinnen

Marburg a. d. Lahn

Beginn b. Anrfus Mitte Oftober. Aninahmebebingungen: Minbeftalier 18 Jahre, Oberfetundareife, Brofo. b. bas Getrelariat, Manucopiffer. 2.





Beguntler ille Mildet.
Beguntler ille gefunde
Lebersgefistung. Som
Dr. Dinnet. Mit 24 Mibildungen. Mit 25 Mit
de Beiten beiten bei Beguntle Beiten Mit (ErfeBeite) Bes Dr. Gefare.
Mit 13 Mostin. Mit (ErfeBeite) Bes Dr. Gefare.
Mit 13 Mostin. Mit (ErfeBeite) Bes Dr. Gefare.
Mit 13 Mostin. Mit (ErfeBeiten) Bes Dr. Gefare.
Mit (ErfeBeiten) B

Wie at Leein, ACH find Comments with the Comments of the Heatern, Mr. (in Abertan) Ther Beideffenheit, ther Bedretung the Beidenfung Des be. Eb. Greech, Wie de Tweste, AM Class Sie de Tweste, AM Class Sie besterer, wer be beit, mie die wichen, Ben De, mie die wichen, Ben De,

Ch. Girent. How he of the planet of the particular distance of the particul

of (forth favorents)

If to Table, RN (1)

Out Should, RN (1)

Out Should, RN (1)

Out Should, Should, RN (1)

Out Should, Sho

Verlag Alwin Frühlich - Letysig N 21/M



Phontiids anach, Lebranzbell f. fedenische Austrbestlinnen Stati, Fächer, Motgen u. Lebe Startenzenen Orten u. Herte Prospekt traf!

Klinik Linnaro Kronkhaltus Pt. Hong Gillmaistor Berlin NW7, Friedrichstrale 19

Tanz

#### Nordmarkschule der Stadt Kiel

Abteilung Körperbilbung n. Tang ftoatlich genohmigte Bernfpausbilbung.

- a) zweifahriger Lehrgang jum Erwerb ber Lehrbefahigung für tangerifche Rorperbilbung und Laienlang;
- b) breifahriger Lehrgang jur Borbereitung auf bie Brufung fur Tanger.

Leitung: Sanna Sah / Profpett B burch bie Gefchaftsftelle, Riel, Reventlow-Allee 6.

# godt ifu thon villa nin Divital



Denn nicht, bann gibt euch bie Anbanthren-Olfe gern Anregungen. Dhe tennt fie ja bereits bon dem schönen goo-deft ber. In einem feinen Bestchen

hat fir ben echten Trachten manches abgefchant. Gir will es euch gern toften tos zufenben. Allerbings tommen biefe Rleibergrößen nur für Mabels über 18 Jahre in Frage. Wenn thr es haben wollt, trennt ben Abfchnitt ab, ichreibt bentlich eure Abreffe und fchick ihn als Deuchache (mit 3 Pf. frantieren) an bie

Beim- und Mabeberaterin.

# IndanthrenIlve

Frantfurt am Main 20 0

Alete Unbanthem-Bife!

Mind ich mildte gern ein netres Dientif haben und bien Dich um toftenlofe Gofenbung Deines Seftes

"dianti ant Jantas"



FRITZ-SAUCKEL-WERK WEIMAR

Wir such en zum baldigen Dienstantritt tüchtige

# Stenotypiftinnen

mit guter Aligemeinbildung für kaufmännische und technische Büros.

# Buchhalterinnen und Maschinenbuchhalterinnen

Sawerbungen mit handgeechr. Lebenslauf, Zeugnischschriften, Lichthild. Angabe yon Gehalbansprüchen und frühestem Einfritistermin eind su richten an den Gefolgechaftsamt dar

GUSTLD FF-WERKE

Walmar I. Thür.

Filr unfere in ben verichiebenen Gegenden Grofbeutichlands befindl. Betriebe fuchen wir jum balbigen Gintritt

# tüchtige Stenotypistinnen

bie gewandt u. ficher find u. It fonell einarbeiten tonnen. Angebote von politifc einwandfreien Bewerberinnen arifder Abftammung mit Lebenslauf, Beugnisabidriften, Lidibilb und Gehaltsanfpr. fowle Angabe bes fruheften Eintritistermins erbeten an bas

Buro Sachfa der Dynamit-Actien - Gefellichaft, porm. Alfred Nobel & Co. in Bad Sadja/Südhars

Wir auchen mehrere

## Stenotypistinnen, kontoristinnen und Mafchinenschreiberinnen

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebensleuf, Lichtbild, Zeugnisabschriften und Gehaltsensprüchen erbeten an

Junkers flugzeug= und=Motorenwerke

Aktiongosolischaft Flugzeugbau Schönebeck/Elbe



# Stenotypistinnen u. Kontoristinnen

für Interessente und vielseitige Tätigkeit sofort und später gesucht. Billige Wohngelegenheit im Frauenheim. Sewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnisabschriften sind zu richten an:

HEINKEL FLUGZEUGWERKE Gefolgschaftsabteilung - G

ADT ROSTOCK-MARIENEHE

Bir fucen jum balbigen Antritt mehrere

# tüchtige Stenotypistinnen und Kontoristinnen

Musführliche Bewerbungen mit Gehaltsanprüchen unb Lidtbilb erbeten an

Auergesellschaft Aktiengesellschaft

Oranienburg bei Berlin



## WIR SUCHEN:

# Stenotypistinnen

# Kontoristinnen

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lichtbild und Angabe des frühesten Antritistermins eibeten an:

Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H. BERLIN-ZEHLENDORF / OSTEWEG

"Das Tenifche Mibel" erfcheint einmal monutlich. Bejugdpreis 20 Bl. je Andgabe. Bei Boftbezug pierteljabelich 60 Pl. feinichl, 6,91 Pf. Zeitungsgebubt), jufiglich 6 Pl. für Jubellung beet Dand. Derander: Bund Dentider Rabel in ber Sit., Berlin; hauptscriftleiterin hilbe Mundte, Berlin. Berandenberilich für ben Angelgenteil: Georg Berner, Dannaver, — Berlag und Dend: Rieberjächfiche Tagebzeitung Gubh. Dannaver M. Georgitrafe 26, Gern. ruf 504 al. — Preibilfte Re. 10.

# \$

# Das Deutsche Rote Kreuz

umfaßt de Schwefternichaften in allen Teilen Großbeutichlande.

Bur Ausbildung als DRR. Schwestern werden jederzeit Letnichwestern aufgenommen im Alter von 18-34 Jahren, füngere Madel von 17 Jahren an tonnen als Boriculerinnen hauswirtichaftlich ausgebildet werben.

Uninahmebedingungen: Deutschöldtige Abstammung, nationalsozialitische Gefinnung, caratterliche und törperliche Eignung, gute Schul- und Allgemeinblidung, einjährige hauswirtschaftliche Tätigkeit, Abseitung bes Arbeitsdienstes bei entsprechendem Aller. Die Ausbildung jur Dung jur Dung jur Dung jur Dung jur Dung jur Dung in Wehrmachtsantiätsdienst. Raufenpflege weltanichaulichen Unterricht, sportliche Belätigung und die Ausbildung im Wehrmachtsantiätsdienst. Nach dem Gesetzur Ordnung ber Krankenpflege dauert der Besuch der Krankenpslegeschule 18 Monate; der staatlichen Prüsung solgt ein durch das Gesch vorgeschriebenes praktischen Jahr zur Bertiefung ber erworbenen Kenntnisse und zur Erlangung der Erlaubnis zur berusmäßigen Ausübung der Krankenpslege.

Die Aufnahme ber ausgebildeten Schwefter in Die Schwefternichaft fest eine Probezeit voraus; basfelbe gilt für Schweftern, bie nicht im Deutschen Roten Rreus ausgebildet, aber bereits im Befig ber faatlichen Erlaubnis finb.

Die DRR. Schwesternichalten gemabren den Schwestern freie Wohnung, Berpflegung, Dienstlleibung, Tafchengelb, Ut- taubsgelb ufm. und in Zeiten von Krantheit, Arbeitsunfahigfeit und im Rubestande volle Berforgung.

Die DRR. Schwestern arbeiten in DRR. Krantenhäusern, Wehrmachtslazaretten, Universtätstlinifen, in allgemeinen Krantenhäusern und Sonderanstallen, auf ben Krantenstationen, im Operationssaal, Rönigenabtellung, Laboratorium, Massage, Comnastit, Berwaltung, Wirtschaftsbetrieb, Sauptluce, Diattuce, Wascherel u. a. m.

Ein einfahriger Kurius in ber Werner-Schule vom DRR. gibt geeigneten Schwestern bie Möglichteit, fich für leitend. Boften im Deulichen Roten Kreug vorzubereiten. Die Mutterhauser forgen für bie Fortbilbung ber Schwestern burch Fachausbilbung und Lehrgange in ber Werner-Schule bes DRR.

Bewerbungen um Aufnahme find an bie Oberinnen nachftebend angegebener Schwefternichaften ju richten; Formblatter für die Aufnahme und jegliche Austunft find von bort ju erfragen.

#### Bergeichnis ber Mutterbaufer nom Bentichen Roten Rreng

| Anfdrift:                                | Edmekernidaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anforifi:                             | Edwellernfdett                            | Mnfchrift:                                | Edwefernidels                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Altona<br>Allce 161                   | - Belenenftift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36. Gere (Abaringen)<br>Gbelingfir 18 | - Oft-Thirtingen                          | Weiningen<br>Ernfifte, 7                  | - Orriog-Grorg-                               |
| 42. Beelin NW 44 Schornhotfifrage 4      | - Martifdes Cons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27. Gobbelau Boilpital                | - Whiliped-Colpital                       | 950.Mangen 19<br>Rompbenburger            |                                               |
| 1. Bin. Charlottenburg                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P26.Belba                             | - Advertage-Colleges                      | CIT. 183                                  | - Mangen                                      |
| 4. Berlin-Bantwin                        | - Paulinenhone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Griurter Land.<br>frabe #1 a          | - BiftMethelb-Daus                        | 64. Offenbach (Main)<br>DinbenbRing 66    | - Dflenbach                                   |
| Mogarifte, 07                            | · Bulfen-Cecilien-Beus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wifabeibinen-                         |                                           | Mernbarbinerplan                          | - Pofen                                       |
| Carftennftr. 66<br>6. Berlin-Blaterfelbe | - Mitiberghenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gaffe 14<br>10. Samburg               | - Biriermorf                              | Diffurter Beg 6                           | - Queblinburg                                 |
| Dindenburg.D. 194                        | - für Tentide fib. Bee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beim Edlamp                           | - Combuts                                 | 54. Baarbriden                            | - CincottanntB                                |
| entin NW 7<br>Echunounftr. 30            | - Branbenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21. Dannungt<br>Libernbeite, 1        | -                                         | Baden), Jabufte. 4                        | 1143                                          |
| f. Berlin-Welheufen Große Seeftr. #      | - Berlin-Belhenfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *92.Dennauer                          | . Clementinenbens<br>. für Conglingte unb | Slabert-Rod-Sir.2<br>bb, Sacia (Thuingen) | - Caerland                                    |
| 9. Bodum-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gewinftr, 7<br>III. Beboamburgn, D.O. | Munfenpiliege                             | bet Gifenberg<br>56. Balgburg             | Etfe-Bowebernichaft                           |
| In b. Schornau T                         | - Rugeland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raifer-friedrig-                      | Bab Comburg a. b. D.                      | Auguftinergafte 7                         | - Catjourg                                    |
| 10. Braunfamelg<br>Dantburg, Etr. 326    | - Braunfdweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34. Antibbab<br>Maitonittr. 2         | - Reritteb                                | 57. Schweren (Medib.)                     | - Medlenburg                                  |
| li, Premen<br>Offerftr, Le               | Daniefde@dwellernich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16. Raridenbe Ruffer-Allee ift        | - Seriscuse                               | 66. Stettin-Brauendorf                    | 30.00                                         |
| 19. Biemen<br>Bentbeimftr, 18            | - Gilfabeth-Doud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36, Raffel                            |                                           | Etraje 17<br>50, Gieur                    | - Ctetiln                                     |
| 18. Brediau<br>Bingerfir, 9-4            | - Mugufta-Dofplint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Banfteluftz, 20                       | - Raffel<br>Portmart-                     | Cierainger                                | Dhashanan                                     |
| 14, Breiten                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Muntuftt, M                           | Comefterufdaft                            | 69. Etoto (Pommern)                       | - Oberbonen                                   |
| in. Coburg                               | Rolef. Edmefternidelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Larenhendemm<br>8-10                  | Beintld-Schwefternich.                    | Cleinftr. 38                              | - Stolp Bürtiembergifde                       |
| Bing 1                                   | - Marienhans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. Abluchindenthal<br>Fraufit, 8-10   | - Mbelniand                               | Gilberburgfte. 66                         | Edwelter tidol!                               |
| Dieburger Bir. II                        | Milce-Edmefternidelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40, Asturlinbenthol<br>Rrieler Gir. 6 |                                           | Julius-Schred.                            | - Cophienhaus                                 |
| "17. Diesben                             | - Dreeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *4t.Sinighberg                        | - SKn                                     | 60. Wien 19                               | Blitroib.                                     |
| PIS Diffetborf                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Palverdr, 18-18                       | - Oftpreuben                              | Billenibft. 78                            | Comefiern fonft                               |
| Moorenfir, 6                             | - The short                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42. Arefeld Grenten-                  |                                           | Rinberipitalgaffe f                       | - Dimetf                                      |
| Raller-Griebrid.                         | - gurmant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anftalten *48. Laubeberg / Barthe     | - Reeleib                                 | Schone Musficht 41                        | - Drawles                                     |
| Pott Comlefte, 22                        | - Weftprengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Briebeberger<br>Etr. 18 a             | - Grengmart                               | @dmalbader                                | 1001-05-b                                     |
| 31. Gffen (Rube)                         | and the same of th | 44, Selptin C 1                       |                                           | 67, Buppertal-Barmen                      | - Bleibeben                                   |
| Oulelanbfir. 55                          | Aheinifd, Mutterhans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Marieuftr. 17                         | - Belggig                                 | Subbofftr. 27                             | - Buppertal-Barmen                            |
| 28. Frantfuri (Mein)                     | - Frantfuti wen 1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mariifir. 10                          | - Street                                  |                                           | - Buppertal-Elberfeld                         |
| Efdenbeimer<br>Anlage 4-8                | - Walngan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Große Diebberfer Gtr. 41              | - Dobienberg-Sittinng                     |                                           | Berner-Schule vom                             |
| 24. Frantfart (Dber) Boepelftr. 15       | - Cherland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47. Maing Bleig til                   |                                           | Bortbildungelebroi                        | Deutschen Moien Kreng<br>inge für THE. Schme- |
| 35. Geifenfinden                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *48. Machany (Saha)                   |                                           | junge Rabden va                           | a 16 Jahren ab, ale                           |
| Anappidalteitt. 14                       | - Beffalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dentigheneut. ID                      | - Marburg (gahu)                          | Bockeit fat gen                           | DRR. Schwefternbern!                          |

Die mit \* bezeichneten Mutterbaufer gemabren eine Ansbildung in ber Canglingspflege,

Die Routlich anerfannte Canglinge. und Rictulinberpflegefdule am Alabers franfenhante Rathenburgeart fiell junge Mabmen ab IH, Lebenstabr jur Griernung ber Gauglings- und Rinderpflege ein. Rach eineinhalbjahriger Lehrzeit fiaat. liche Abichtunprufung und ftantliche An-erfennung ale Sanglinge und Rlein-tinderichwefter. Beiterverpilichtungen non feiten ber Schulerinnen befieben Bewerbungen find ju richien an bie Bermaltung bes Rindertranten-

Bloatl. Comefternicute Mrnederi/Ca. Musbilbung von Lernicurfturfern

für die ftaatl. Rliniten, Univerfiata. Uintten u. Anftalten, Rurebeginn fahrt. Januar u. Anguft, im Musnahmelallen auch Aufnahme in den lib. Aurs, Ans-bilbung toftenlos, Taldengelb u. freie Station mird gemabet Rach Pinjabr. Aus-bilbung u. anfcil. Staatdegemen Baati, Anftellung garantiert. Gig. Erholungs. und Alterobeime, Beblingung: natio-nalfogialiftifde Geffunung ber Bemerberin und ihrer Familie, tabellofet Diuf, volle Gelunbheit, gute Schulgeugniffe. Anfdrift: Staatliche Schweftern-

#### Kaufmännische Ausbildung

#### handels-Halbjahrs-Ruefe

imit Aurgibrifi. u. Dafdineidreiben). Brundt Borberettung für die Bitro-pragie. Berlangen Gle Brolpett I.

Bertholds Unterrichts - Anstalt Leipzig C 1, Salomonstr. 5. - Ruf 25074

#### **Verschledenes**

Chemiach, Laboraturium Frezenius

Added to the WIESBADEN

Grill, Ausb. von unnfritisch, Chemiferen move con Chemotechnikern(innen) mit Aberhlubpedlung noter plantt. Voreita.

#### Dentiches Roles Arens Schweiternichnit Bergog Georg

Ertfenug Weinlagen nimmt Lerufdmeftern mit guter Schul. u. Allgem. Bilbung auf n. Bellt noch einige Schmeftern, coll-auch nur jur Bertretung, ein. Gunft. Beding. Gemerbungefferelben mit Lebenel, an dir Dbertn.

### Die Schwefternichaft bes Evg. Dialonievereins

Berlin-Behlenborf, Glodenftr. 8 ftellt beutiche evang. Dabden all Branten- und Ganglingopfleges

#### 2 1Aranfens und Sänglingspflegeichulen

in allen Teilen Deutschlands. Musbilb, unenigelil, Alter 18-00 3. Musbildungebauer: Bei Wittel- ober Chericulabiolus I'n 3. Ber Bolte-ichnlabicht, vorb, ergang, Aufbaubild. Aunt. u. Profpett d. obige Anfcetit.

Diät-Schulen

Dio staatlich anerkannto

#### Diätschule

Beelin NW 40, Scharnhoretstr. 3 bildet in tjährigen Lehrgängen Vorbedingung: etsatl anerk.

Krankenpflegerin, Haushalt-pflegerin od. Gewerbelehrerin) u. In liabrigen Lehrgangen (Vor-bedingung, mittl. Reife, 1 Jahr stantlich anera, lianshaltungsschule u. Wijahr. Großküchenpraktikum) sur

Dilitassistentin

aus. Beg. d. Lehrgünge: 1. April und 1. Oktober. Aufnahmenster: 20. bis 34. Lebensjahr. Zur Zelt gute Austellungsaussichten.

#### **BDM.** - Haushaltungsschulon

aninahme: BER.-Madel vom vollendeten 15. Bebensjahre an.

Saulgelb: Der Jahresture beiragi 806 9190. einichl. Coul. u. Berpilegungb.

Behrpton: Danomirifdaltlide Grifichitgung einicht. Bandarbeit. Gejundbeiteund Cauglingepilege, Gartenban Beltanidaulide Edulbing Aufturelle Schulang - Spott

#### BDM.-Landfrauenschulen

Unier- und Oberstufe

Kufnahme: Som pollenbeten Id. Lebend. jahre an.

Bonigelb: 730 HR. im Jahre,

Behapfan: Dausmittigaftlide Ertadtigung

Groß- unb Aleinitergucht Mildwittidalt Madelarbeit

Belianidaulide Schulung - & Saoit.

Aufragen find ju richten an bad. Bogiale Ami ber Reichejugenbilb. rung, Berlin With, Qurfürftenftr.68

#### Bad Durmont fanshaltungsichule Babert

plant auch erholungsbedürftige junge Mädchen auf

Criurie Sochheim, Cons Connenblid Bris. Daushalinngeldnic.

## Soule Solok Spekantl

im Ueberlingen am Bobenfee

#### zannezzehongabeim fill Bradden

Oberichnie bauem. Form. (1. unb Sjahr. Frauenichule.) Dilliel. unb Cherfinie, Beifeprafung. Biffenichaltliche und praft. Ausbilbung. Gartenarbeit, Bertarbeit Sport: Segeln (eigener Balen), Wanberung, Beichtathietit, Binter port. Augerdem einjahr. Dausbaltunge. foule (Bernfelochfoule).

#### Raffel, Frobelfeminat

Copinipat, Ceminar bes Cvangel. Dintontevereine Berlin-Behlenburf

Dandwirtichaltliche Borfinfe, 1 Johr, für Abiturientinnen Weffahr. Rinbergarinerinnen-hortnerinnen. Rurine, 2 3abre.

Conberichtgang f. Mbfolv. b. ojahr. Frauen. Ichalen, 1 g. u. V. J. Protitum.

Ingendleiterinnenfnrine, i Gabt. Beginn aller Aurfe Sit. u. April. Edillerinnenheim, - Prolpefte.

#### Staatliche Haushaltungs- und Landfrauenschule Orenienbeum: Ankall

m gelupber und maldtelcher Wegenb. Granblide Anabilbung in Cans, Garten, Stall u. Rinberpflege, Bugelaffen f. die Ableiftung ben bausmirtichaftlichen Brafiftums für Bubreranmarterinnen Corgiolingfte Ausbilbung. Rl. Breis. Braftitums für Bubreranmorterinnen Bernfaldulerian. Mufit, Sport, Part, bes Bleicharbeitebienfteb. Ginfahrige Tenniss. Prochtoofte, gefunde Lage. Lebrgange. — Cogial gestalfelte Schulturerrichibbeginn am 13. April. gelber. Aurjusbeg.: April u. Oftober.

#### Gymnastik - Turnon - Sport

#### Gymnastikschule Medau

Bertin-Bobneberg, Innebruder Gir. 44, 71 19 18

BerliniBeblenbort, Gobinenuftrafte 17, 84 14 49 Latenturie - Bertenfunie - Be-enfannobitb. mit Internat, Reiche-iperifelb (Stanti. Abichiufpralung)

Schwarzerden / Rhon

Schale für

Deutide Symnaftit

## JUTTA KLAMT

staatiich anerkannte Ausbildungsstatte für Deutsche Gymnestik.

BIRLIN - QUUNEWALD

Gillatrabe 10

1. Berufanablibung in benifder Comuntit (ftanil.

Abiclus) 2% Jahre. Beginn: Bel u. Oftober. 2. Pratt. Lebejahr f. Jageubl.: Beginn Mai u. Oft. 8. Fertenturie: Juli und August. 4. Alnber-Gebolungeturen: Juli und August.

### - Ausbildungsschule Hir Tenz -

## Chrom. Elevierh. Ferniul 97.0498 water/

50.000

## 16.m

Rand-Eckiril-

an Private.





# Befundheiteführung 4. Ginber-Gebolungeturen: Juli und Auguft. Profpett und Austunft durch die Edule, Boft Poppenbaufen a. b. Baffertuppe

# úndre, tiles erhed Der elefetige fent fir biteile

#### **Hotelfach-Ausbildung**

Sutel-Zelretaefin], Penfonedettertin), meldaftoführer, Buro., Rugen. a. Sool-Angefredte u. a. merben grundl. ande gebildet im pratitio. Uniereuht b. pris.

## hotel-Sachicule Poling-Alancen Bragis im Haufe

Maßige Breife? 30 % Jahrpreibermähi. ung! Erfolgenrteile, Elternteferengen Georgitraße 20 u. Profpette frei burch bas Direttoret.

Bur ben Jebigang 1046 flelern mir ble geichmadvolle, profiffche

#### Sammelmappe

in beligrau Beinen mit Barbpragung Berlag 'n Das Denifde Midbel" Riebet fächtige Lagedjeitung SHARP. Beiticheiftenabl., Bannport,

handhaltungebunte Dr. Murte Bulgt mit Erfurt Schulerinnenbeim. Gegr. 1804. habres, Vis R. " Vi-Babres-Aurfe. Drudidrift. Bernfofchaferiab.

# Sprich und ichreibe

Ber falich fpricht, wird beldcheit. Feblerhafte Briefe bleiben obne Erfolg, geriteren gute Der-binbungen. Bermeiben Gle bas | Befleften Gie best Cebroud: "Corid und idenfte ridtig Dentid mit Werterind" nach ben naueften amiliden Regein. Es beantworiet alle 3meileiefragen: mir ober mich, Sie ober Ihnen, guter ober felechter Gab, Romma ober fring, großer ober fleiner Buchfabe, f ober f ufto.
320 Getten in Gangleinen geb. RDi 4.45 einichtleftich Dorte (Radnabme RDi 4.25). **Buchversand Guiseberg Dresden-D 412** 



Javertallige Muft. infirmmente (Gliar-Mandolinen, Aftorbione, Blod-M. Wunbertid,

gegrilubet 1854 Elebenbraus (Bogtland) 200 Preichne frei!

# weitererzählen 🖡

(Stenografie) brieffinh zu lernen let Harr Joseph Standigt, Studienrat um Alten Gymnatium in Regensburg, schrich um 13. 2.38: "ieb balte Ihre Unterrichte. methode for songenicionet. Wenn jumind sich geniss an den von binen aufgestellten Übungsplan hält, no muß er, ob er will oder nicht, ein türhtiger Stenngraph werden." — Wir verbärgen eine Schreibfertigkeit von 120 Siben je Mauta (nemt Geld zurück!) Der Konterist Wolfgang Kleiber in hysika 16. Einhanmetr. 4. und andere Tellnehmer erreichten hat eldes stattlicher Verlichterung sogar sine Schreibenbachighelt von 150 Silben in der Minutel Mit der neuen amtlichen Deutschen Kurpschrift kann der Gaübte so schnell schreiben wie sin Reduur spricht! — 500 Berufe sind unter unseren becuisterten Fernschtlare vertrelen. Der jüngste ist 7,Jahre alt, der alterte 70. Sie lernen bequem an Hause unter der sicherm Führung von sinntlich geprüften Lehrent Du-Arbeitstempe bestimmen für selbst i Alle Lehrmittel, wurden ihr Eigestemi Bitte, senden Sie seiert in offenen Unsehlug diese Auszigs ein [3 Piennig Porto].

As de Kurzechrift-Fernechule Horden Berlin - Pankow Mr. 199 D Bitte seedin Sie mir gant atneonst und anverbindl. 5000Worts Ausbundt mit des gillen Urtailan von Fachbecten a. Schülern!

Yes a Rename: .......... Ort and Straffer ...

# Marsmann - Schole, Heileral Junifert a. W., Stilter. W., Reatlicht anert. Ausbildungsflätte für tangerilche Gymnafit u. Zang bis zur Bühnentrife.

Staati. - enerk. Ausbildungs-stätte für Deutsche Gymnactik

1. Berufssusblidung Z. Gymnastisch-Hauswirlschottliches Schulungs jahr Augh, v. Prosp.: Saluthaim Hallaren & Oresdon

Reichmann-Soule, Sannoper Rootl, anertaunte Mubbilbungehatte für Bentiche Gumnafeit / Gport / Tang. Bieg. Bortl u. Ctt. Dammerfteinftr. 8. Profp.

Symnaftitichale Deligia, Berifu-Dablem. Berufpausbild. I. Et. Womn. bandivirlich, Bernfabr / Borfemt-uar / Internal / External. Profpette.

Berufranshibly, en Maati, Abschlufigeuig. Franklurt a. M., Ulmenett, 25. Prosp. ant.

#### Loite Miller

Bewegungskunst OSBERTS